

Bomben auf Hamburg!

## Bomben auf Hamburg!

Vision oder Möglichkeit

bon

Johann von Leers

R. Woigtländer Berlag. Leipzig

Coppright 1932 by R. Voigtländers Berlag, Leipzig Drud der Offizin Haag. Drugulin US. in Leipzig 850

### Inhalt

| Inhalt.   | •    | •  | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 5   |
|-----------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|
| Gesichte. |      | •  | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 7   |
| Hanseaten | lan  | δ  |     | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 14  |
| Greifbare | Pf   | än | de  | r   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 23  |
| Ein Faust | क्री | ag | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 32  |
| Piraten . | •    | •  | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 42  |
| Nacht im  | Fe   | пe | r   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 59  |
| Bomben    |      | •  | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 79  |
| Das Wu    | nde  | r  | dei | : 3 | )ei | uts | che | n | • | • | • |   |   | 91  |
| Der Gtui  | rm   |    | •   | •   | •   | •   | •   | • | • | • | • | • | • | 103 |
| Waffen .  | •    |    |     | •   | •   |     | •   | • | • | • | • |   | • | 119 |

#### Gesichte

er Nachtzug fegt durch das sommerliche Land, schwerer Ruch der Wiesen umweht ihn Fern liegt Berlin, weit im Dunkel, sinnend und tief, herb und herrlich das märkische Land. Nacht=D=Zug nach Hamburg... Die Stationen schießen vorüber. Paulinenaue... Friesack... ein Krähenschwarm steigt unter dem Rollen der Räder seitlich auf, flattert lichtgeblendet, fällt wieder ein im tiefschwarzen märkischen Kiefernwald, der mit dunklen Umrissen den Horizont verbergend die Strecke begleitet.

In den Abteilen ist es still, der Zug ist kaum halbbesetzt, grell leuchten die runden Deckenlampen, stoßweise rollen die Räder ihr Lied.

Rechtsanwalt Christiansen legt sich in seinem Abteil zweister Klasse zum Halbschlaf nieder, Müdigkeit und Abgespanntheit im Gesicht. Die Konferenzen in Berlin waren schwer und ergebnislos — die Lage der in Konkurs geratenen großen Firmen viel schlimmer, als er angenommen hatte. Es wird kaum möglich sein, für die Mandanten noch etwas zu retten, denn die wenigen Werte sind der Bank übereignet, die Grundstücke praktisch unverkäuslich. Der Rechtsanwalt steckt sich eine Zigarette an, löscht sie nervös gleich wieder aus.

Morgen früh wird er in Hamburg sein. Hamburg... Man wird den üblichen Ürger auf dem Büro vorfinden, Meyer & Lorenzen werden auch noch nicht gezahlt haben man quält sich ab und hat eigentlich keine Freude mehr an der Urbeit. Hunderte von Menschen laden ihre Sorgen ab, das Gehirn wird zum Rangierbahnhof fremder Wünsche—wenn man in sich selber hineinsieht, ist alles sinnlos gewesen. Dazu die ewige politische Krise, die kein Geschäft sich entwickeln läßt.

Die beiden hochgeschossenen Burschen, die so aufreizend laut miteinander über politische Fragen gesprochen hatten, was wollten die Bengels eigentlich? Immer diese Unruhe, die Deutschland nicht zur Urbeit kommen ließ — auch Ham= burg war jett davon ergriffen. Was war aus der schönen, lebendigen Hansastadt geworden . . . Hansastadt! Wo wa= ren die vielen Schiffe im Hafen geblieben, wo der lebendige Handel, wo war eigentlich noch Hamburg? Christiansen liebt sein Hamburg, bei all seiner Geschäftigkeit hatte er eine stille, warme Unhänglichkeit an seine Heimatstadt bewahrt. In seinem Urbeitszimmer hing sauber geschnitzt das Modell einer wehrhaften Hansakogge, die Vorträge des Hanseati= schen Geschichtsvereins waren eine seiner wenigen Erholun= gen. Die freie, wehrhafte Bürgergesinnung des alten Ham= burg, selbstbewußt in sich gefestigt und traditionell bürgerlich, liebte er — sie wird auch über diese Krise wegkommen, mit friedlichen Mitteln, wie es die neue Zeit erfordert, den alten Hanseatengeist weitertragen, so schwer es auch scheint. Dann denkt er wieder an die heillos verfahrenen Geschäfte, die er abzuwickeln hatte, in denen so wenig Aufbau, so viel Verfall und Niedergang sichtbar werden. Er ist sehr müde, der Zug stampft und rollt.

Er versucht zu schlummern; durch das Fenster fällt der

Schein einer Bahnhofslampe. "Wilsnack." Uns dem Halbschlummer auffahrend empfindet er, wie das Wort sich in ihm festsetzt. Die Stille in dem Ubteil, in dem er allein sitzt, ist bedrückend, sie scheint den ganzen Zug zu erfüllen. Wilsnack? "Das heilige Blut von Wilsnack." Uch ja, das war so eine mittelalterliche Ungelegenheit — das heilige Blut. Dder gab es das doch? Das Ubteil war totenstill — der Zug braust in Richtung auf Wittenberge.

Ihm ist irgendwie unheimlich zumute—das heilige Blut? Hatte nicht der junge Bursche am Bahnhof davon gesproschen, daß man das heilige Blut des Volkes verhökere?

Der Rechtsanwalt geht ein paar Schritte auf und ab. Die unheimliche Stimmung verläßt ihn nicht, er hätte schreien mögen, aber er bekommt keinen Ton heraus. Lang in grauen Fahnen weht der Rauch der Lokomotive am Fenster vorbei. Die Stille wird beängstigend.

"Das sind die Nerven — ich darf mich nicht so überarbeisten, muß mal einen Tag ausruhen ..." Ehe er den Gedanken zu Ende gedacht hat, prallt er vom Fenster zurück— im weißslich grauen Rauch ziehen undeutliche Gestalten vorüber, verswehen, versinken, verschmelzen ineinander . . .

Gesichter und Leiber, mit entsetzten Angen, wie in bläulichen Gasnebeln verschwimmend, wie ein Heer wesenloser, drohender unheimlicher Schatten.

Gas...? Er setzt sich wieder, versucht der plötzlich klop= fenden Pulse Herr zu werden, schläft ermüdet ein, erwacht erst in Hamburg mit schwerem Kopf und bleiernen Gliedern.

Als der Zug in den Bahnhof fährt, sieht er an einer Holz-

wand ein verwaschenes Plakat: "Kinderspeisung statt Panzerkreuzer". — —

In den Straßen von Hamburg begann das Leben der Tagesarbeit. Die Zeitungen brachten eine kurze Notiz in ihrer Morgenausgabe:

"Gestern Abend suchte der Reichskanzler noch einmal den Französischen Botschafter auf, um wegen Milderung der in der französischen Note vom 3. Juli aufgestellten Forderuns gen zu verhandeln. Ein Ergebnis ist noch nicht bekanntgesgeben."

Schäfer Krenzlin drehte die Mütze in der Hand; das Licht in dem altmodischen Sutsbüro in Drosedow flackerte müde. Rittmeister von Wackernagel, der dem Schäfer eben den Monatslohn ausgezahlt hatte, blickte auf. Worauf wartete der alte Mann denn noch? "Na, is noch wat, Krenzlin?"

"Jao — ik möt den Herrn noch wat seggen . . . "

Stille — das Licht der Petroleumlampe flackerte müde weiter . . .

Der Rittmeister sah den Schäfer voll an — die großen, hellblauen Augen des alten Mannes hatten einen eigenen Ausdruck, schienen durch die herabgelassenen Rolladen auf den abenddunklen Hof hinaussehen zu wollen . . .

"Ik weet jao nich, ob mi de Herr dat glöwt?"

"Geggen Ge man . . .!"

"Dat ward Malür gäben, dat gifft soveel Unglück! Ik heff dat sülben seihn mit düsse min Dogen. De Herr kann mi dat gläuwen — as ik dor an den Dreesch wür, wo de Weg na den Entenkölk dalgeiht, dor heff ik dat seihn. De Heben wür mit eens so düster, een groten Swalk treck dor up, mit eens lägen de Wischens in son deepen Daak ün an den Heben dor trock dat lang — Herr! Ik heff Küer an Heben seihn ün dat wille Heer, de Wind keem mit eens up ün . . . "

"Na ün!!?"

"Dor wür min Sähn — de Herr weet, de bi Falklann blewen is als Matros — de wür dor bi mi! Ik heff em seihn. Ik weet, wat ik seih! Un hei seggt niks und mi würd so grässen, de Wind keem so känhl! Ün ik segg den Herrn, dat kümmt öwer Dütschland — sei warn nu een End maken! Dat müßt ok woll so kamen. Dat seeg ja bi uns ut, as wenn uns Herrgott dat Regiment afgäben harr, ün de Swarte, de Düwel, de sitt bobenan ün treckt allens, as hei will. Ün so veel Füer stünn an den Heben — as wenn een heele Stadt brennen däe. Ün min Sähn — jao de will woll helpen, äwer hei kann ja nu man nich! Hei is ja daomals blewen . . . bi Falklann . . .

Ün ik segg den Herrn, dat ward so kamen! Ik heff dat sülben seihn! Ün wat kamen möt, dat kümmt ok. . . ."

Der alte Schäfer hielt einen Augenblick an, drehte verwirrt die Mütze in den Händen. Der Rittmeister betrachtete ihn wortlos . . .

"Na, denn Gunn abend of, Herr Rittmeister!"

Der Schäfer stolperte hinaus, erst auf dem Wege siel ihm ein, daß er ja eigentlich ganz unzulässig sich zuerst von dem Herren verabschiedet hatte. Der hatte das aber selbst nicht bemerkt . . .

Um das Herrenhaus braute tiefer Nebel. Im Zimmer des Rittmeisters brannte lange Licht . . .

Zur selben Stunde sieht Schiffer Niklassen, der vor Hildsand mit seinem Ewer kurrt, flackerndes Feuer an den Masten auflohen, verzischen, wieder aufblißen — als er gegen Morgen das Netz aufholt, ist es schwer und an mehreren Stellen zerrissen. Dann nimmt er die Mütze still ab — polternd fällt ein aufgetriebener, bläulich-weißer Körper an Deck.

"Wi hebben ein doden Mann sischt — dat bedüdt nix godd! Jung nimm din Mütz dal, wi will dat Vadderunser spreken, dat gifft böse Tied."

Che das Frührot aufgeht, ist das Vorspuken über das dunkle, schlafende Land gegangen — die Menschen haben sich im Schlaf schwer hin und her geworfen, Schäfer Krenzlin hat seinen toten Jungen am Entenkölk in Drosedow gesehen, Viklassen hat einen namenlosen toten Seemann im Netz gehabt, Rechtsanwalt Christiansen hat das Grauen gefühlt, als er mit dem Zuge nach Hamburg brauste, unheimliche Schatten geistern durch das Land.

Eine holländische Fischermannschaft, die vor Schiermonnikoog lag, hatte noch bis in die Nacht beim wärmenden Grog zusammengesessen — der hübsche, junge Piet Nieuwenkerk hatte auf seiner Ziehharmonika immer wieder das Lied von der Sandstraat gespielt, und die rauhen Stimmen waren brav mit eingefallen: "zij gaan de Sandstraat netjes maken, dat word een promenadebuurt — onze huisjes en onze stille knijpjes de zijn er aan den raad verhuurt . . . "

Dann war es mit einmal ganz still geworden, als ob ein Engel durch den niedrigen Raum zog, der alte Steuermann van der Nijpen, der am Tisch leise eingeschlummert war, war mit erschreckten Augen aufgewacht, dem hübschen Piet war es plößlich unheimlich geworden, leise beginnend stimmte er den alten Choral an:

"Laat ons worden zalig, zalig in de Heere..."

Rings um die alte Nordsee schlang eine knappe, dunkle Stunde ihr Grauen — die Fluten rauschten über das alte, versunkene Polseteland tief im Grund, es zerrten die Tristen an den Masten der versunkenen, vergessenen Schiffe — niemand läutete, und doch schlugen die Glocken von Darmouth und von Husum, hüben und drüben, schrill an.

Tiefer ist die See und das alte Land als die oberflächlichen Sedanken der Menschen — als der Morgen herankam, hatte sich ein scharfer Wind von Westen aufgemacht und kräuselte die Kämme der Wellen.

#### Hanseafenland

In der Elbmündung, hinaussehend auf die glißernden Watten, liegt Duhnen. Früher zogen hier die Elbe aufwärts die Dzeanriesen die nach Hamburg fuhren, tuteten die Schleppdampfer, zog das schwere Volk der großen Auffs und Lastdampfer vorüber.

Über den Schiffen wehten die Flaggen aus aller Herren Länder — der Union Jack winkte vom Topp und das Ster= nenbanner, das rot und gelbe spanische Banner, die bunten Farben der vielen südamerikanischen Staaten. Hell grüßte die blaue Schwedenfahne mit dem gelben Kreuz und das Dlafskrenz der Morweger. Die holländischen Schiffe zogen fleißig, sauber und etwas ehrpusselig ihren Weg, schnittig und stolz kamen die Japaner, lustig die Griechen und betont sauber und ordentlich, gewaschen und faszistisch diszipliniert die Italiener. Und dazwischen überall deutsche Schiffe, leuch= tend im harschen Wind der Elbmündung die alten Farben schwarz-weiß-rot — sie alle zogen hinauf nach Hamburg, wo die Elbmetropole winkte, das nordische Benedig, die schöne, fleißige Stadt mit ihren hellen Wegen an der Alster, mit ihrem sauberen Hafen, mit ihren winkligen, heimeligen Straßen der Altstadt.

Wenn Berlindie große Kolonialstadt des Ostens ist mit sei= nem tapferen Tempo, mit seinen breiten Unsfallstraßen in das weite, wunderbar schöne märkische Land—dann ist Hamburg die plattdeutsche Hauptstadt, die alte stolze, herrliche Stadt. Handel, an seinen Kais lagen die Schiffe.

Hamburg! Tausend Schicksale spielen um St. Paulis Landungsbrücke, um den Reiherstieg, um Hansa-Hafen und Umerika-Rai, um Kirchenpauers, Vermanns und Petersens Kai.

Hamburg! Das ist Elbtunnel und Chilehaus, Oderhafen, Spreehafen und Roßhafen.

Hamburg! Das ist Rathaus und Seewarte, Börse und Alsterpavillon, Vier Jahreszeiten und Uhlenhorster Fähr= haus.

Hamburg! Das sind auch die alten Straßen mit den schönen, schnurrsamen, schnackschen Namen, die mehr Dichtung
und Poesie enthalten, als eine hochmoderne Berliner ästhetische Teegesellschaft verträgt; mit Dovenfleet und Zippelhausen, dem Großen Wandrahm und mit dem Kattrepel,
mit Burstah und Kreienkamp, Venusberg, Fuhlen-, Steinund Mattentwiete.

Hamburg! Das ist St. Pauli und der "Dom", Spielsbudenplatz und Reeperbahn — das verlockende Zauberland und der verführerische Sumpf.

Hamburg ist viel brave Urbeit am Tage — und verführerisch tiefe Nacht, wo das steife, gemessene Wesen des Norddeutschen fällt, und die pralle derbe, plattdeutsche Lebenslust
sich austobt! Hamburg ist Deutschlands großes Unge in die
Welt und Deutschlands buntestes Unslagesenster, so sauber
und klar, und doch so verlockend und heimelig, wie — nun,
wie ein guter, alter Hamburger Laden.

Hamburg! Wer unser plattdeutsches Volk in seiner Ursbeit und in seinem Vergnügen kennenlernen will, muß nach Hamburg gehen. Wer Deutschlands Urbeit sehen will und Deutschlands hellstes, stärkstes Gesicht, der muß Hamburg sehen. Hier haben der Geewind und jahrhundertealte Freisheit, Schiffahrt und ehrsamer Urbeitsstolz das schmiegsame Lakaientum nicht aufkommen lassen, das Schielen nach Uuszeichnungen und nach Gunst.

Hier arbeiten die Krane, tuten die Dampfer, rollen die Züge, klingt das taktmäßige "Hoo=ruck, hoo=ruck!" der Lade=arbeiter, hier wird plattdeutsch geredet, verhandelt, gearbeitet — gegessen und geliebt. Hier ist man vornehm im Gefühl alter Würde — und derb mit kindhafter Freude. Derselbe Hamburger, der gemessen und steif, würdig und gehalten ein=herschreitet, lacht über das ganze Gesicht über den schönen derben Hamburger Gruß, der ihm noch fern in Ostasien, im Bund in Schanghai und in den Bars in Frisko, wo es "a drink with a wink" für durstige Seelen gibt, ein Stück Ham=burg verkörpert: "Hummel, Hummel — — Mors, Mors!"

In St. Pauli locken die Geigen und klingt das melancholische, traurig-schöne Lied der Leierkästen . . .

Tausend Rembrandtsche Geschichten spuken um Althamburg . . .

"Un da maakt hei sik een Geigekin, Geigekin, perdautz... un vige-vigelin, vige-vigelin güng dat Geigekin...

Hei kan maken, wat hei will",

"Und de leew Gott glinstert in der Achterstuw herüm . . ."

Von Duhnen aus kann man sehen, wer nach Hamburg hineinfährt und von Hamburg kommt, aus der weiten, sonnigen Welt in die helle, weite Welt. Hier müssen sie alle vorbei, die nach Hamburg wollen, und die in die weite Welt wollen.

Erst an der alten Liebe vorbei in Cuxhaven, und dann bleibt der Galgenberg von Rißebüttel fern liegen, wo der Störte-becker seine schlimme Seeräuberburg gehabt hat, und dann die Häuser von Döse und Duhnen — und dann spielt die Bordkapelle noch einmal: "Nun ade, du mein lieb Heimat-land" — und dann kommt die weite Welt . . .

Und hier kommen sie auch vorbei, die nach Hamburg hineinfahren — wenn die Häuser von Vinkenwärder aufleuchten, dann macht sich jeder, der schon abkommen kann bei der Urbeit, an Bord landfertig, denn dann kommt Hamburg!

Hamburg!

Aber die Schiffe sind immer weniger geworden, die nach Hamburg fahren und von Hamburg kommen. Vom Deich in Duhnen aus kann man es sehen. Man kann, wenn man Zeit hat, die Schornsteine zählen und die schlanken Maste. Jede Woche sind es ein paar weniger geworden.

1926 führte Deutschland noch für 10 Milliarden Mark ein und für 10 Milliarden 400 Millionen Mark aus — das war noch ganz gut.

1927 führte Deutschland noch für 14 Milliarden und 228 Millionen Mark ein — aber nur für 10 Milliarden und 800 Millionen wieder aus — das war schlechter; da hatte die trügerische Dollarsonne angefangen zu scheinen, da verdienten die Herren an der Börse gut an Provisionen, und jeder Fietse behauptete, er könne Auslandsanleihen vermitteln.

1928 führte Deutschland wieder für 14 Milliarden Mark ein, aber nur für 12 Milliarden aus. War auch viel überflüssiger Kram und vielerlei bei dieser Einfuhr, was man im Lande billiger und besser hätte herstellen können, und wovon viele brave Menschen hätten leben können...

Dentschland sogar für nur 13 Milliarden und 446 Milslionen Mark eingeführt, aber für 13 Milliarden 483 Milslionen Mark ausgeführt. Da brauste der Hafen von Leben, da rasselten die Winden, da drehten sich die Krane — und wenn einer sagte, das sei eine Scheinblüte, mit gepumptem Gelde und unsolider Grundlage, dann lachte Makler Schrösder und meinte: "Ik gläuw, ik mücht dat so bibehollen, ün ik segg Se, dat bliwt ok so, ik weet dat von min amerikonsche Frünn — dat nennt man dort Prosperity ün, dorvon versstahn Se nix, seewe Mann!"

1930 war schon alles ganz anders. Da konnte Deutschland nicht mehr kausen, wie es wollte. Da ging die Einsuhr zurück auf 10 Milliarden und 393 Millionen — aber ausgeführt wurde doch noch für 12 Milliarden; und Makler Schröder und Prokurist Haverkamp und Vorarbeiter Hinrichsen meinten immer noch: "Dat ist ok noch good, wi verdeent noch immer, un de Erwerbslosen, de schulln man in de Hänn spucken — to don is ümmer noch in Hamburg!"

Als die Nationalisten sagten, nun käme die große Not heran, und als in Hamburg zur Bürgerschaft gewählt wer= den sollte, brachten die ordnungsliebenden Bürger eine Broschüre heraus. Das hellblau und rote Umschlagbild stellt einen Matrosen dar, der breitbeinig über dem Hafen steht, und den Hafen offen hält. Darunter stand: Haltet das Tor offen! Dadurch wurde jedem klar gemacht, was für gefähreliche Leute Hamburgs Hafen wegnehmen, vielleicht sogar ein kleines Test wie Finkenwärder daraus machen wollten; Vorarbeiter Hinrichsen zeigte das Buch seinen Kollegen und sagte: "De Lüd künn wi in Hamburg nich bruken, de warrn ja Hamburg sin Handel verrungenieren" —

1931 war Hamburgs Handel durch die Tribute und durch die unehrliche Pumpwirtschaft all der Jahre ruiniert, ein klein wenig auch durch Vorarbeiter Hinrichsen und Mak-ler Schröder und Prokurist Haverkamp, die nichts dagegen getan hatten.

1931 sank die dentsche Anssenhr weiter. Die Aussenhr nach Australien siel um 45 Prozent, die Aussenhr nach Chile um 66 Prozent, die Aussenhr nach Frankreich ging um sast eine Drittelmilliarde zurück. Nach Niederländisch-Indien war auch nichts mehr zu verkaufen, da schmorten die Pflanzer auf ihren Kaffeesäcken und saßen sest in ihrem Gummi, und keiner wollte sie zu gutem Preis erlösen. Die Javakaufelente schlossen sich in ihren Kontoren ein — der eine und andere setzte zum letztenmal den Inlinderhut auf und meldete seinen Konkurs an. Diesen schweren Schritt geht der Hamburger nicht so leicht — aber was soll man machen, wenn Java nicht mehr kauft und die Kredite drängen? Wenn die Aussenhr nach Java um 40 Prozent zurückgeht? Dann wirft auch

manch gewiegter Geschäftsmann die Flinte ins Korn und geht den schweren Weg zum Umtsgericht.

Die Löhne werden gekürzt und nochmals gekürzt, die Einschuhr wurde weiter gedrosselt. Bei gekürzten Löhnen und niesdrigen Warenpreisen für das Ausland wollte man sich noch einmal durchhelfen. Die Handelsbilanz war noch aktiv, wenn auch auf Hunger und Elendslöhnen aufgebaut, und trotz der Verzinsung der großen Unleihen.

Uber die Schiffe wurden immer weniger im Hafen, der Umsatz hatte sich zu stark gesenkt. Im Lande, hinter Hamsburg, in Holstein und Hannover, in Mecklenburg und Pommern, im ganzen deutschen Vaterlande, konnte der Zauer nicht mehr kaufen, konnten die Arbeitslosen nicht mehr kaufen; Vorarbeiter Hinrichsen hatten sie den Lohn gekürzt, und er ärgerte sich über die Gewerkschaft, die nichts dagegen tat, Makler Schröder zahlte seine Miete in Monatsraten, d. h. alle acht Tage etwas, Prokurisk Haverkamp sprach nur noch von Vergleich und Akkord.

Die Reisenden kamen immer wieder ohne Aufträge zurück — England verließ die Goldwährung, die Zwangsbewirtsschaftung der Devisen schlug dem deutschen Handel überall in der Welt die Tür zu, manche Länder ließen überhaupt keine deutsche Ware mehr herein, auch wenn sie noch so billig war. Der alte Freihandel lag in den letzten Zügen, in England wurde er sogar feierlich begraben, und die Familie Chamberslain, die ihn immer bekämpft hatte, konnte ihm durch ihren Minister Sir Neville Chamberlain die Totenrede halten. Der alte Sir Joe, der böse Josef Chamberlain aus dem

Burenkriege, der Mann mit der Gardenie im Anopfloch, der Deutschland und Hamburg nie hatte leiden können, freute sich noch im Grabe darüber.

Das Wettlaufen mit dem Tode begann — je tiefer die deutschen Löhne gesenkt wurden, desto höher stiegen die Schutzzölle der Importländer. Te tiefer aber die Löhne sanken, desto weniger konnten die Menschen kaufen. Beim Landmann war gar nichts mehr zu verkaufen, die Werke im Inslande schlossen ihre Pforten. Die Konkurslisten in den "Hamsburger Tenesten Nachrichten" wurden immer länger, die Berichte über Zwangsversteigerungen füllten schon halbe Seiten. Leute waren darunter, die man bis dahin für ganz sicher gehalten hatte. Grundstücksmakler Brokmann, den seine Freunde "Lögen-Brokmann" nannten, da er schon so lange in Grundstücken handelte, konnte freihändig kein Grundstück mehr loswerden, weil sie auf der Zwangsverssteigerung beim Exekutor viel billiger waren.

Die Aussuhr sank beängstigend weiter. Es bestand noch kein Plan darüber, auf welche Einfuhr verzichtet werden, welche durch eigene Arbeit ersetzt werden konnte und welche nicht zu entbehren war.

Lange hatte man die Angen vor der Entwicklung geschlossen und immer noch von Weltwirtschaft geredet, als sie sich bereits in viele, abgeschlossene Volkswirtschaften aufgelöst hatte. Was eine neue Entwicklung war, wurde als vorübersgehende Störung angesehen, bis es zu spät geworden war.

Der Hafen wurde immer leerer. Die Schiffe lagen fest, die deutschen Seeleute standen bei den Heuerstellen und fan=

den keine Arbeit. Von einem norwegischen Dampfer holten sie einen Kapitän herunter, der sich dort hingestellt und kommandiert hatte, — der Mann war in den zwei Jahren, die er arbeitslos gewesen war, geisteskrank geworden und konnte nicht begreifen, daß niemand seine treue Arbeit und seine Kenntnisse haben wollte . . .

#### Greifbare Pfänder

ie niemals wirklich geregelte Tributfrage liegt wie ein Strick um Deutschlands Nacken. Ein Moratorium nach dem anderen ist durch Nachgiebigkeit gegenüber den französischen Forderungen erkauft worden. Schon lange hat die Wirtschaftskrise in dem halberstickten Lande sich über= schlagen. Die Arbeitslosenziffer weist 7,4 Millionen Arbeitslose aus. Das öffentliche politische Leben ist tot, öffent= liche Versammlungen und Kundgebungen sind ausgeschaltet — es herrscht "Ruhe und Ordnung". Von Monat zu Monat finanzieren die öffentlichen Kassen sich durch. Es wird im= mer schwerer, die Urbeitslosen zu ernähren. Schon lange ist man bei der 30=Stundenwoche angelangt, aber von dem ge= ringen Verdienst dieser Zwangs-Kurzarbeit können noch weniger Menschen leben. Im Osten rückt die Steppe vor — die Böden, die aus Geldmangel nicht mehr bestellt werden können, verunkrauten, vergrasen — Hochasien schiebt sich lang= sam voran.

Frankreich, noch 1932 eine Ariseninsel, ist gegen Ende dieses Jahres nun auch von der Wirtschaftskrise geschüttelt. Seine Goldschäße sind schon lange Ware geworden, 18Mil-lionen Mark wert, aber keine Macht mehr, da rings die Goldwährungen durch manipulierte Notwährungen ersest sind. Unch in Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon stehen die Reihen der Urbeitslosen. Die Einführung einer Urbeitslosen-

versicherung nach deutschem Muster wird verlangt. Das aber bedeutet Belastung der schwer ringenden Industrie, weitere Verteuerung der Produktion. Die Presse muß ablenken — wohin könnte man bequemer die Erbitterung der französischen Massen ablenken, als auf den deutschen Schuldner, der "nicht zahlen will", der "Frankreich sein Geld vorenthält"?

Die große Stunde des "bloc national", die Stunde der Scharfmacher, reift heran. Dazu verliert man außenpolitisch Boden. Das in der Wirtschaftskrise sich windende Frankreich, das nun auch von dem mitteleuropäischen Wirtschafts= verfall angesteckt ist, kann seinen Bundesgenossen im Osten, kann den Tschechen, Rumänen, den sich von Frankreich lösen= den Güdslawen keine Unleihen mehr geben, besteht auf Rückzahlung der jetzt dringend gebrauchten Gelder. Die Schuld= ner werden unfreundlich, selbst in großer Not und mühsam am Niederbruch ihrer Staatsfinanzen vorbeisteuernd, zeigen sie dem französischen Drängen die kalte Schulter. Es kommt das Wort vom "armen Konrad von der Nordsee bis zur Adria", vom Block der Schuldnerstaaten gegen den Aller= weltsgläubiger Frankreich, auf. Das machtlose Deutschland muß einmal dessen Haupt werden — ängstlich beobachtet Paris die zahlreichen Fäden, die von der radikalen Opposition in Deutschland sich zu den Schuldnern Frankreichs, nach Rom, nach England spinnen.

Der französische Sparer, bedroht von wachsenden sozialen Unsprüchen und von der Gefahr des Verlustes seiner Un= leihen, wird nervös. Man muß zupacken, ehe Deutschland, dessen radikale Welle immer steigt, das ganze Gebäude der enropäischen Hegemonie Frankreichs zum Einstürzen bringen kann, muß den Bundesgenossen zeigen, daß man noch da ist. Deutschland muß gegen seinen Willen "saniert" werden, seiner radikalen Opposition müssen die Massen entzogen werben, den anderen Schuldnern muß gezeigt werden, daß Zahlungsverpflichtungen wohl gestundet, aber nicht dauernd verneint werden dürsen. Der französische Sparer, immer im Rüksenbedroht von den Unsprüchen der unversorgten Urbeitslosen, verlangt kategorisch, daß man das Grundgesetz der bürgerlichen Weltordnung, die unbedingte Verpflichtung zur Schulzenzahlung, wieder in Kraft setze. Der Druck auf die Regierung, auf die noch zurückhaltende Kammer wird immer stärker seit Wochen ist die Pariser Utmosphäre gewitterschwül. Eine Aussprache mit dem deutschen Reichskanzler in Senf

Eine Aussprache mit dem deutschen Reichskanzler in Genf verläuft sehr unbefriedigend.

Wenige Tage darauf überreicht der französische Botschafter eine gemessene Note, in der sofortige Wiederaufsnahme der Reparationszahlungen verlangt wird. Die französische Regierung "empfiehlt", den kostspieligen Upparat der öffentlichen Urbeitslosenunterstüßung in Deutschland falsen zu lassen, die Urbeitslosen, wie es ja auch in den Vereinigten Staaten geschehe, der privaten Fürsorge zu überslassen. Sie "erklärt sich bereit", bis zu zwei Millionen jugendliche Urbeiter in ihren Kolonien gegen freie Verspslegung und Taschengeld zu beschäftigen.

Der deutsche Reichskanzler lehnt ab — seit langer Zeit wieder einmal in Übereinstimmung mit der Volksmeinung. Frankreich erhebt Klage beim Haager Schiedsgerichtshof, daß Dentschland den "Nenen Vertrag" zerrissen habe, böswillig durch Anfrechterhaltung kostspieliger sozialer Einrichtungen die Zahlung seiner Verpflichtungen aus dem nenen
Plan unmöglich mache. Was kümmert Frankreich die Lebenshaltung des deutschen Arbeiters — ist nicht vielmehr
die Fürsorge für den deutschen Arbeitslosen, so jammervoll
sie auch ist, noch immer ein brennender Vorwurf gegen ihre
soziale Rückständigkeit? Der Alage wird stattgegeben, es
wird entschieden, daß bei der festgestellten Bevorzugung der
dentschen Arbeiter und Arbeitslosen gegenüber den französischen Arbeitern und den Arbeitslosen vieler "anderer Aulturländer" in der Tat in der Anfrechterhaltung derartiger
Einrichtungen bei gleichzeitiger Weigerung der geschuldeten
"Wiedergutmachungen" ein Zerreißen des "Nenen Planes" gesehen werden müsse.

Frankreich wiederholt nunmehr in schärferer Form seine Forderungen und Empfehlungen. Es betont, daß es nunsmehr auf Grund des erlangten Urteils sich berechtigt fühle, "Sanktionen" zu ergreifen.

In Deutschland steigt die Welle der Empörung. Die Neuformung der Nation ist schon so weit vorgeschritten, daß das Volk einhellig die französischen Forderungen ablehnt.

Die Verhandlungen zwischen dem deutschen Reichskanzler und dem französischen Botschafter am Abend des 3. Juli bleiben ergebnislos.

... Paris. Kammersitzung.

Immer wieder schrillt die Glocke des Präsidenten.

"und hier, im Angesicht der französischen Nation, protestiere ich gegen eine Politik, die völlig zwecklos den Schuldener zur Verzweiflung treibt. Ich protestiere dagegen, daß man von Deutschland Forderungen einzutreiben versucht, die praktisch uneintreibbar sind. Von den deutschen Schiffen liegen fast 60% auf, von der Zementindustrie arbeiten nur noch 10%, die deutsche Aussuhr ist, nachdem sie noch bis Mitte des Jahres 1932 einen geringen Überschuß über die Einfuhr brachte, nunmehr schon lange passiv..."

"Sie sind proboche! Schluß! Sie beschimpfen die Opfer, auf Grund derer Frankreich Wiedergutmachung verlangen kann!"

"Ich erhebe meine Stimme zum feierlichen Protest gegen eine Politik, die Frankreich mit dem Rufe des Erpressers belastet . . ."

Der Präsident: "... ich entziehe Ihnen das Wort! Ich schließe sie auf 14 Tage von den Sitzungen dieses Hauses aus. Ich weiß mich einig mit jedem Bürger, wenn ich die unerhörten Beleidigungen des Vaterlandes, die hier gefallen sind, mit Abscheu zurückweise."

Der Herr Abgeordnete Bäuerle = Mulhouse hat das Wort: "Im Namen der autonomistischen Abgeordneten des Elsaß, der Bretagne und Flanderns protestiere ich dagegen, daß wir Gefahr laufen sollen, das Blut unserer Söhne für Zwecke geopfert zu sehen, die nicht die unseren sind, wir lehnen es ab, uns auf dem Altar eines Vaterlandes schlachten zu lassen, das unseren Kindern in den Schulen die Muttersprache raubt . . . "

"Traître, sale cochon, . . . Runter, Ochluß!"

Der Präsident: "Ich entziehe Ihnen, Herr Deputé Bäuerle, das Wort. Ich schließe Sie auf 14 Tage von den Sitzungen dieses Hauses aus."

Die autonomistischen Abgeordneten Frankreichs springen auf. "Wir sind 15 von den 40 Millionen Frankreichs, die eine nichtfranzösische Muttersprache sprechen — man verzewaltigt uns!"

"Sie, Herr Abgeordneter Lautrec-Finisterre, haben kein Recht, hier zu sprechen, sie sind auf z Wochen ausgeschlossen. Das Wort hat der Herr Ministerpräsident!"

"Meine Herren! Ungesichts des bedauerlichen Verhaltens eines großen Teiles der Herren Deputierten bin ich vom Präsidenten der Republik ermächtigt, die Kammer aufzuslösen. Ich will aber von dieser Maßnahme absehen, da bereits ein Untrag des bloc national auf Unflösung der Kammer vorliegt."

Der Präsident: "Ich stelle den Untrag zur Abstimmung. Die Kammer wolle beschließen: Die Kammer erklärt sich selbst für aufgelöst."

"Der Untrag ist angenommen mit einer Mehrheit von 43 Stimmen. Die Neuwahlen werden verfassungsgemäß stattfinden."

Diese Gelegenheit! Jetzt Neuwahl! Der deutsche Schuldener will nicht zahlen! Die Verständigung endgültig gescheiztert! Uh, man wird sie kriegen! On les aura! Man wird Frankreich in Bewegung setzen! Man wird als Sieger aus

dem Wahlkampf kommen, die lästige Minderheit der Linken wird zerrieben werden. Und indessen — die Urmee wird handeln, die Regierung hat die Hände frei! Und dann wird man mit einer Kammer der erdrückenden nationalen Mehr= heit alles nachträglich gutheißen!

In dem kleinen Restaurant im Garten des Palais Royal schwatt alles durcheinander. Der Deputierte Reynauld, Südfranzose, beweglich, mit ewig zappelnden Urmen, über= schreit fast den ganzen Tisch "... die Stunde der Gerechtig= keit, die Stunde, in der die geordnete Welt vor der Bos= willigkeit der Schuldner sichergestellt wird, hat geschlagen! Ah, jett kommt der Gerichtsvollzieher — man wird seinen Schritt nicht mehr aufhalten! Ich vergesse nicht jenes Ge= sicht Clemenceaus, des Heroen, des Atlas der Zivilisation, der auf bebendem Herzen die Ehre der Kulturwelt trug ah, meine Freunde! Vergessen wir nicht jene erhabenen Worte, daß es zwanzig Millionen Deutsche zu viel gibt! Die lateinische Zivilisation, immer wieder beschmutt vom rohen Fußtritt der teutonischen Horden, schreit nach einem Marius! Ein zweites Mal gilt es, die Welt von dem deut= schen Alpdruck zu retten. Aber diesmal wird man den menschenfressenden Dger in seiner Höhle aufsuchen! Man wird die Hand legen auf seine schauerlichen chemischen Industrien — und meine Freunde! Wir wissen es, man wird seine Häfen schließen, seine Vabriken besetzen — nicht eher wird der Barbar zur Arbeit zugelassen, als bis er unter Aufsicht die geheiligten Verträge zu erfüllen bereit ist!"

Alle Deputierten erregen sich, der Wein, die eben ge=

schlossene Sitzung, das warme Spätsommerwetter lassen das Blut heißer wallen . . . Jeder spricht! Keiner hört den ans deren!

Schmetternd klingt von draußen Militärmusik . . . "Uh, diese braven Poilus! Die Retter der Zivilisation!"

Federnd marschiert ein Regiment Chasseurs vorüber — viele blonde Burschen, denen der hastige Schritt des französischen Militärmarsches nicht leicht wird. Flamen . . .

Die Abgeordneten schwäßen noch immer. Unch das ist Frankreich, der Süden mit den menschenleeren Departements schwäßt und regiert, Paris schwäßt und regiert — der Bauernjunge der Ile de France, von Artois und Flandern, von der Picardie und Bretagne darf dafür marschieren. Sie marschieren, sie alle: Elsässer, Picarden, die fremden Bretonen, deren Sprache mit dem Französischen so wenig verwandt ist, wie das Türkische mit dem Deutschen, die Flamen, Deutsch-Lothringer — sie haben alle durch schlaue Wahlkreisgeometrie weniger Abgeordnete als Paris oder der Süden. Ihnen sehlt die Anlage für politische Schiebung und vratorische Künste. Sie können nur marschieren, hart arbeiten. Sie schlagen Frankreichs Schlachten, die die Deputierten heranschwäßen.

Die eine und unteilbare Republik verteilt die Aufgaben auf jeden Bürger nach seinen Anlagen.

Im Restaurant des Palais Royal rollen und blitzen die Augen, die Deputierten geloben sich heiligen Tod für das Vaterland, altrömische Strenge gegen die Barbaren.

Draußen verklingt die Militärmusik:

# "Le régiment par la mitraille fut assailli . . .

mais la vivante muraille . . . "

Die dort drin sind keine "lebende Mauer" — sind nur die eidechsenhaften Seckos, die, wie daheim in der schönen Provence, schwäßend und schmaßend an dieser Mauer auf und ab huschen.

#### Ein Faustschlag

Serren! So sehr ich mich der Auffassung des Herren Ministers für die nationale Verteidigung hinsichtlich der Gefahren, die wir bei einem Einmarsch in Westdeutschland laufen würden, auschließe, Gefahren, die ja nicht nur aus einem möglichen deutschen Widerstande, sondern stärker noch aus der Einmischung dritter Mächte entstehen könnten, so sehr halte ich es für notwendig, daß nunmehr zu drakonischen Mitteln gegriffen wird, um der Welt zu zeigen, daß man seine Verpflichtungen gegenüber Frankzreich, daß man die Heiligkeit eingegangener Verträge nicht strasson mißachten kann. Ich bitte den Herrn Udmiral Vicomte de Bailly sich zu der Frage zu änßern, in welchem Umfange er eine Anteilnahme der Flotte an der Durchführung von Sanktionen gegen Deutschland für möglich hält!"

Der Ministerpräsident setzt sich.

"Eine Gesamtblockade der deutschen Rüsten der Nordund Ostsee möchte ich unter keinen Umständen empfehlen"
— der lange, weißbärtige Seemann, Normanne, Royalist,
wie viele seiner Kameraden bei der Flotte, räuspert sich,
sieht über den Ministerrat ein wenig mißfällig hinweg —,
"da leider einer solchen Blockade die Effektivität mangeln
würde. Zugleich muß selbstverständlich mindestens ein Teil
der Flotte im Mittelmeer zum Schutz der Transportwege
nach und von Ufrika verbleiben. Aber auch das Nordsee-

geschwader ist voll ausreichend, um wirksam tätig zu werden. Ich empfehle: Wilhelmshaven und Bremen werden durch ausreichende detachierte Areuzer mit je einer starken U-Boot-Flottille lediglich beobachtet — das Gros unserer atlantischen Flotte nimmt Helgoland, forciert die Elbeinfahrt und legt sich vor Hamburg.

Die deutsche Flotte ist, ohne Flugzenge und U-Boote, nicht in der Lage, die offene Gee gegen uns zu halten. Die Befestigungen an der Elbmündung sind veraltet, durften laut Bestimmung des Versailler Vertrages in ihrer Bestückung weder an Zahl noch an Kaliber über die Bestückung zur Zeit des Friedensschlusses hinausgehen. Ihr Munitions= vorrat darf die Höchstziffer von 1500 Schuß pro Geschütz für Kaliber unter 10,5, von 500 Schuß für größere Kaliber gemäß Urtikel 196 des Versailler Vertrages nicht über= schreiten. Gollten die Deutschen trotzdem damit Widerstand versuchen, ist er mit Leichtigkeit zu brechen, zumal ihnen keine Luftabwehr zur Geite steht. Wenn ich übrigens den Herrn Minister für auswärtige Ungelegenheiten richtig verstanden habe, kann ein solcher Widerstand gegen eine rechtmäßige Sanktion zum Gegenstand weiterer Schritte, notfalls beim Völkerbunde, gemacht werden.

Ich darf übrigens an das Beispiel erinnern, das uns Japan mit seiner Besetzung von Schanghai gab. Ich glaube nicht, daß ein Widerstand der Deutschen ernsthafter werden könnte, als der chinesische Widerstand gegen die Japaner es war. Die Besetzung Hamburgs ermöglicht es uns, nicht nur die Stadt militärisch zu besetzen, sondern zugleich die Hand auf die Handelsmetropole Deutschlands zu legen, durch eine Übernahme der Zollverwaltung und Beschlagnahme der vorhandenen Schiffe erhebliche greifbare Pfänder in die Hand zu bekommen. Die moralische Wirkung auf das deutsche Volk wird noch stärker sein.

Viele Areise haben in Deutschland nach dem Verlust der Flotte die Bedeutung einer starken Marine unterschätzt— ein Irrtum, den auch wir oft genug zu beklagen hatten", setzt er mit einem ironischen Seitenblick auf den Finanzminister hinzu. "Solche Irrtümer rächen sich stets am bittersten. Die Deutschen haben nicht erfaßt, daß ihre Seeküste heute jedem Ungriff offen ist, die öffentliche Meinung verläßt sich auf eine mögliche Sicherung Hamburgs und der Nordseeküste etwa durch England oder hat sich mit dieser Frage überhaupt nicht beschäftigt.

Einflußreiche Hamburger Herren erklärten unseren Vertrauensmännern in kindlicher Naivität, es gäbe in Hamburg nur etwa vierzig Franzosen, so daß auch im Konfliktsfalle Frankreich an Hamburg wohl kein Interesse haben werde. Hamburg ist Deutschlands Ange — ein dort hinein geführter Schlag wird das Land am raschesten niederstrecken. Die Verantwortung für die technische Durchführung wage ich voll zu übernehmen." —

Hamburg ist wie ein aufgescheuchter Bienenschwarm. Der Franzose wird zupacken. Die Kassen sind leer. Unleihen sind nicht mehr zu bekommen. Die Presse steht unter Zensur.

Rechtsanwalt Christiansen spricht mit Schiffsreeder

Negendank vor den "Vier Jahreszeiten". Er ist surchtbar bennruhigt, die erregte Stimmung in der Stadt hat ihn angesteckt. "In Hamburg, lieber Doktor", meint der alte Schiffsreeder, "wird diese neue Krise nicht mehr viel zersstören. Db die Franzosen einen neuen Ruhreinbruch versuchen, möchte ich bezweiseln, durch Soldaten läßt sich bei zahlungsunfähigen Schuldnern auch nichts holen, das wissen sie selbst gut genug. Db Sie dem Gerichtsvollzieher eine Kanone mitgeben oder nicht, sehen Sie mal, das hilft doch gar nichts, wenn der Schuldner nichts mehr hat. Das wird alles vorsüber gehen, auf jede Krise ist ja bis jetzt immer wieder eine Konjunktur gefolgt, die können die Franzosen mit ihren Wassen und Soldaten auch nicht beschleunigen . . ."

"Hoffentlich werden keine Dummheiten gemacht, die jungen Leute sind nicht zu halten."

"Ja, wissen Sie mein lieber Doktor, das niedrige Wahlsalter und die Scharfmacherei — dem müssen wir entgegenstreten. Hier in Hamburg sind wir jedenfalls weit vom Schuß..."

Im Vorbeigehen streift ihn ein grobknochiger junger Mensch mit auffällig hellem Schopf: "Na, und wenn der Franzose nach Hamburg kommt, was?"

"Junger Mann, so was gibts nicht! Wir leben schließ= lich nicht unter Räubern! Das ist nur eine Hetzerei, die das Volk aufregen soll!"

Der junge Mensch mit den hohen Schnürstiefeln und den ausgeblichenen braunen Hosen sieht den alten Schiffsreeder ein wenig spöttisch aus den Augenwinkeln an, zuckt mit den Schultern und dreht sich um. Sein Gesicht ist abgespannt und übermüdet, langsam geht er weiter.

Extrablatt! Extrablatt! Frankreich beruft zwei Jahrsgänge ein! Truppensammlungen an der polnischen Grenze! Extrablatt!

Im Hafen machen zwei große englische Schiffe plötzlich Dampf auf und fordern den Elblotsen an. Sie haben morgens ein chiffriertes Telegramm erhalten.

Die Unsammlungen vor den Zeitungen werden immer größer.

Von der Elbe her kommt ein scharfer Wind auf.

Als Schiffsreeder Negendank in sein Büro kommt, um die Nachmittagspost durchzusehen, sindet er ein Telegramm seines Kapitäns Paulig, Dampfer "Rosemarie". Habe Fahrt unterbrochen, stop. Erwarte Ordre Esbjerg, stop. Kriegsgefahr? Paulig.

Schiffsreeder Negendank ruft die Hamburger Neuesten Nachrichten, Polizei, Hafenamt, Generalkonsul Hofmeier, Geschäftsfreunde an.

Überallrasseln die Telephone. Die amtlichen Stellen hüllen sich in Schweigen. Serüchte flattern wie am hellen Nach= mittag aufgestörte Fledermäuse über die Millionenstadt. Niemand hat bestimmte Nachrichten, eine furchtbare Vorsahnung liegt über der Stadt.

Abends ist bei Sagebiel Versammlung. Die Flißer der Überfallkommandos stehen bereit, um einzugreifen, falls es zu Zusammenstößen kommt.

Das "Republikanische Schußkartell" hat die Versammlung einberusen, ein Reichstagsabgeordneter spricht zur Lage. Der Saal ist überfüllt, durchaus nicht nur von Unhängern des Schußkartells, dessen Mitglieder zum Teil vorn vor der Bühne stehen.

Der Vorsitzende, ein älterer, etwas beleibter Mann, ersteilt dem Abgeordneten das Wort.

"Meine Damen und Herren!"

"Schklaoven ün Schklaovenhöllers!", ruft es aus der Ecke.

"Meine Damen und Herren! Niemand verkennt die schweren Opfer, die Ihnen zugemutet sind, aber um so mehr müssen wir Vernunft walten lassen. Die Schuld Deutschlands . . .

"Unerhört! Hal dat Swien dal! Rut mit Di! Rut!" Die Glocke des Vorsitzenden ertönt.

"Die Schuld Deutschlands muß beglichen werden, und da infolge der radikalen Propaganda der deutsche Handel so stark gelitten hat . . ."

"Dat hett mit Propaganda gaornig to don!"

"Ruhe bitte, oder ich lasse den Saal räumen!"

"so ist es eben nötig, daß die vielen Erwerbslosen, die Deutschland nicht mehr ernähren kann..."

"Üwer Di schulln wi ernähren, Du Hund!"

"daß diese vielen unproduktiven Kräfte nunmehr für die Weltwirtschaft nußbringend eingesetzt werden. Das aber ist nur möglich, wenn sie gegen ein von der französischen Resierung gewiß niedrig bemessenes Taschengeld produktive

Aufbauarbeiten in den französischen Kolonien leisten und auch von sich aus zur Abdeckung der Reparationsverpflichtungen beitragen . . . "

"Sklavenhändler! Geh Du doch nach Algier! Smiet em rut!"

Wieder klingelt die Vorstandsglocke. Der überwachende Polizeioffizier will bereits nach seinem Tschako greifen.

"Die freie Verfassung, deren sich das deutsche Volk erfreut..."

"Da sehn wir nichts von! Swinnel! Du swinnelst ja!"

"Die freie Verfassung legt dem deutschen Volk auch Pflichten auf und unser . . ."

"Hummel, Hummel!" Brüllendes Gelächter springt auf.

"Wenn der Herr Referent noch einmal gestört wird, muß ich den Saal räumen lassen!"

"Gerade diejenigen, die so oft von Arbeitsdienstpflicht gesprochen haben, dürfen sich jetzt nicht versagen, da die deut= sche Republik mit der Forderung an sie herantritt . . . "

Der große, grobknochige Bursche, der den Schiffsreeder Negendank geärgert hat, schiebt sich breit, mit seinem braungebrannten Gesicht und dem wippenden blonden Schopf nach vorn, schwingt sich auf die Bühne. Ihm nach drängen einige zwanzig junge Leute. Im Saal erheben sich einige Reihen. Der überwachende Polizeihauptmann hält die Hand auf dem Tschako.

Der Junge schiebt den Redner beiseite, steht breitbeinig oben: "Nu is es aber genug! Ik bün Leichtmatros west — zwei Jahre lang habt ihr mich arbeitslos gemacht, wo ik ein

nützlichen Minschen hätte sein können! Un nu schall ik as Schklavven mi verköpen laten!" Und er zeigt auf den Abgeordneten, "hei blifft hier, quatscht dömlich ün ward dat Volk
noch mehr beswinneln! Nu is tau Enn'!

Urbeitspflicht — jawoll! Üwer bevor daß sie von dem Minschen Urbeitspflicht verlangen ün von uns jungen Minschen, da will wi ierst mal een Gewehr in de Hand hebben, dat de Franzos uns nich tom Schklavven maken kann!

Urbeitspflicht is god, för uns ün vör Dütschlann — äwer nich, üm dat uttanbaden, wat Du inbrockt hest!"

Richtig! Giw em dat urndlich! Seg em dat mal feste, Hein!

"Ik bün ook vör Arbeit — ik heff siet mien föfteihnsten Jaohr swaor ün hart arbeit't — äwer nich vör Di ün nich vör den Franzos!"

"Hei schall doch maol na Algier!"

"Du häst hier god räden, nä? Du müß nich na Algier, in de Sünn to slaven ün Kohldamp schüwen. Du kennst de Franzos jao gaornich. Üwer ik, ik kenn em! Ik bün in Frankziek west ün in Indoschina! Du ün din Lüe — ihr habt jao uns Volk so beswinnelt. Du häst ümmer van de Verfassung rädt — ün Dütschlann güng daorbi tom Düwel. Ümmer heet dat Republik ün Republik ün nochmaol Republik — äwer van Dütschlann is nie nich die Räd west!"

"Ümmer heet dat, gegen den Militarismus — äwer vun den französsschen Militarismus häst Du nie nix seggt! Ullens hebben de Lögenbüdels tauseggt, nix hett dat Takel hollen! Min Broder, un der is damals Matros auf den "Großen Aurfürst" gewesen, daomals, achteihn! Wat is daor nich den Proleten versproken wurrn! Recht has ben wir haben wollen, Aufstieg, anstännige Behannlung, kein Kaptolistens miehr — allens sollte ne anstännige Kamsrodschaft wäsen! Ün nu — dat Wurt hebben sei uns in den Mund verdreiht, üns Schipp harrn wi den Feind öwergäwen müßt, uns scheme Schipp! Uns eegen Lann harrn wi öwersgäwen müßt, Hamburg liggt open as ein lütt Kind, vör jesden Röwer ün Piraot wegtannähmen! Alles hat das Takeltüg ünnerschrewen, aflewert, weggäwen — äwer nu is nog! Wir lassen uns nicht mehr als Sklaven verhökern! Rut mit Di!"

"Jawoll, rut mit em; Smiet em rut!"

Der Gaal brüllt, hier und da werden Stühle hochgerissen.

Der Zursche oben hält dem Abgeordneten seine Faust unter die Nase, rückt dem Zurückweichenden bedrohlich näher. Die Versammlung drängt nach vorn.

Aber es kommt zu keiner Schlägerei — plötzlich steht ein Polizeioffizier auf der Bühne, lang, blond, mit todernstem Gesicht, fordert herrisch Ruhe, faltet ein Papier auseinander.

"telegramm des hafenamtes polizei hamburg französische panzerschiffe passieren soeben helgoland kurs elbmündung panzerkreuzer waldeck=rousseau ausbootet seebataillon deutsche flagge helgoland niedergeholt trikolore gesett".

Ein Augenblick Totenstille — man hätte bei Sagebiel unter den Tausenden von Menschen eine Fliege summen hören können. — Einige wollen ein Lied anstimmen — es bricht

gleich wieder ab. Die Zeit der Reden, Lieder und der flammenden Proteste war plötzlich zu Ende! So rasch zu Ende, wie ein schlechtes Schauspiel zu Ende geht. Der breite blonde Zursche steigt von der Zühne, winkt einigen Jungen im Sweater und Bärenstiefeln; ohne ein Wort zu sagen, stolpern sie hinaus. Hinter ihnen leert sich der Saal. Erst dranssen sinden die Menschen die Sprache wieder. Über Hamburg liegt dichter, weißer Nebel — irgendwo klingelt die Feuerwehr. Schreiend streichen die Möwen über die Ulster.

Tief und schwer schlagen die Glocken der Hansassat die elfte Stunde. Über die Elbe wälzt sich dakiger grauer Nesbel. Wehrlos und ungeschützt schlummert die Millionenstadt dem nächsten Tage entgegen. Fern, auf dem Meeresgrund bei Scapa Flow, rostet die deutsche Flotte. Unf der Nordsee schwimmen hellgraue, glänzende, schwer armierte Schiffe heran — Frankreichs Flotte!

## Piraten

erlin wacht mit einem bösen Schrecken auf. Die Morsgenpresse bringt neben Zensurlücken eine amtliche Mitteilung:

"Seit heute früh ankert ein französisches Geschwader vor Eurhaven. Es besteht aus den Linienschiffen "Paris", "Coursbet", "Condorcet" und "Voltaire", den Panzerkreuzern "Waldeck-Rousseau", "Edgar Aninet" und "Ernest Renau", den geschützten Kreuzern "Duquesnes", "Tronville" und "Primangnet", sowie dem geschützten Kreuzer "Mulshouse" (früher die deutsche "Stralsund"), ferner den ungeschützten Kreuzern "Uldebaran", "Ulgol", "Ultair", "Unstares", "Bellatrix", "Cassiopée" und "Régulus", dazu fünf Torpedobootzerstörern der Carquoisklasse, etwa dreißig Torpedobooten und zahlreichen U-Booten. Vor Helgoland ist der ungeschützte Kreuzer "Uisne" mit mehreren Torpedobooten und Unterseebooten liegengeblieben. Die Insel ist von französischen Seesoldaten gestern abend in Besitz genommen worden."

Den ganzen Vormittag steht ein Gewitter über Berlin, schwarzdunkle Wolken ziehen heran, rollende Donnerschläge und eiskalter Regen . . .

Das Gewitter hat sich hinter den Havelseen bei Potsdam verfangen, rollt und brüllt, donnert und grummelt. In den Büros brennt zum Teil Licht. Hinter den erleuchteten Fenstern, die in den verregneten Morgen hinaussehen, wohnt das Grauen. Frankreich packt zu! Das deutsche "Auge zur Welt" ist geschlossen — ein fester Daumen ist daraufgesetzt.

Der Wind heult den ganzen Tag um die Straßenecken Berlins, der wilde Wind, der vom Westmeer kommt, von der alten, harten, herben See, unserer Väter See, von der Mord= und Nordsee; er lacht und kreischt, er pfeist und singt, er zerrt an den Fenstern und schreit um die Häuser, wild und roh, kühn und lustig — an der Jerusalemer Straße reißt er ein Plakat herunter: "Kämpst für die Republik! Gegen Panzerkreuzer und Militarismus!", er zerrt es herab, wirst es auf die Straße, treibt es lachend und schreiend durch den Schmuß...

Dort verröchelt das Plakat, schmierig, häßlich, lächerlich in seiner schmutzigen Farbe. Und der Wind lacht, weint und singt — das Lied von der See!

Die geschäftsführende Reichsregierung wendet sich telesgraphisch an den Völkerbund, bittet um Zusammentritt des Rates zu einer außerordentlichen Sitzung, erhebt seierlichen Einspruch gegen die Besetzung von Helgoland.

Im Völkerbund gehen die Akten China—Japan: Fall Schanghai von Hand zu Hand. Der Rat kann nicht vor drei Wochen zusammentreten. Der französische Botschafter weist in einer schroffen Note an das Auswärtige Amt darauf hin, daß Frankreich gegen die Behandlung der deutschen Beschwerde durch den Rat Einspruch erheben werde. Frankreich ergreife die ihm zustehenden Sanktionsmaßnahmen, zu denen es auf Grund des neuen Planes nach unwidersprochener Fest-

stellung seiner Regierung berechtigt sei, und zu deren Durchführung es sich durch die Nichterfüllung seitens der deutschen Regierung veranlaßt sähe. Es macht darauf aufmerksam, daß Deutschland sich durch irgendwelche Maßnahmen des Widerstandes gegen die Durchführung der im Rahmen einer Polizeiaktion des Völkerrechtes erfolgenden Sanktionen als Friedensbrecher erweisen würde...

Im Reichswehrministerium ist dauerndes Kommen und Gehen. Die Telephone klingeln. Bennruhigende Nachrichten kommen von der ungeschüßten offenen polnischen Grenze, beunruhigende Nachrichten kommen aus dem Westen. Jahrelang mußte man sich mit dem kleinen Heer von 100000 Mann und der winzigen Flotte im Hintergrund halten, die starken jungen Kräfte im Lande, die von heißem Wehrwillen getragen, zur Freiheit drängten, dursten nicht zur Entsaltung kommen. Vorsichtig waren troßdem außenpolitische Fäden gesponnen — bietet dieser Angriff der französischen Flotte die langersehnte Möglichkeit, die unterdrückte Wehraufgabe zu erfüllen, das Joch abzuschütteln?

Die Telephone rasseln und klingeln.

Wo einmal die "Dlivie" untergegangen ist, da liegt heute, weit ausladend ins Meer die Mole von Curhaven. Aus der "Dlivie" hat der Volksmund plattdeutsch die "Dll Liefde" gemacht, und dann hat man es sein hochdeutsch in "Alte Liebe" übersetzt. Curhaven mit seinen sauberen Häuschen, mit dem Amerikahasen und Fischereihasen ist nicht mehr der

wehrhafte Hafen am Eingang der Elbe — er ist abgerüstet, wehrlos gemacht.

Die Nacht über hatte das französische Seschwader vor der Rüste gelegen, mißtrauisch rekognoszierend. Bei Tagesanbruch steuerte es die Elbmündung an, im hellen Sonnenschein kühn und stolz herandampfend. Segen 6 Uhr früh waren plötzlich vier fremde Flieger über Cuxhaven erschienen und elbeauswärts verschwunden, eine Viertelstunde später war das Seschwader von Fenerschiff Elbe 2 gesichtet worden.

Das Telephon der Marinekaserne in Enxhaven rasselt, der kommandierende Offizier telephoniert mit Berlin. Um <sup>1</sup>/<sub>2</sub>7 Uhr rückt das Seebataillon zum Bahnhof und fährt ab. Euxhaven ist nicht zu halten und muß geräumt werden.

Zwei große englische Überseedampfer machen Dampf auf und verlassen den Hafen mit Kurs auf Brunsbüttel, um den Kaiser=Wilhelm=Kanal zu erreichen.

Wenige Minuten vor 7 Uhr liegen die ungeschützten Kreuzer "Algol" und "Cassiopée", das Flugzeugmutterschiff "Bapaume", vier Truppentransporter und ein Schwarm Unterseeboote im Amerikahafen.

Die übrige Flotte, Minensuchboote voraus, in doppelter Kiellinie fahrend, marschiert elbeaufwärts — Kurs auf Hamburg.

Unter dem Schutze der beiden Kreuzer landen die Transporter an der Alten Liebe und im Amerikahafen, der völlig verödet ist, Seesoldaten. Vier Flugzeuge kreisen über der Stadt.

Curhaven ist still und wie verlassen, die Flugzeuge stellen

fest, daß sich zahlreiche Menschen auf der Straße über Süderwisch nach Ultenwalde bewegen. Von deutschen militärischen Formationen ist nichts zu sehen.

Vorsichtig erkunden die Flieger . . .

Nach der Standortliste liegt die Kommandantur der Bestestigungen an der Elbes und Wesermündung in Eurhaven — die Deutschen haben das Recht, diese rein desensiven Bestestigungen laut Urtikel 196 des Versailler Vertrages zu beshalten — warum rühren sie sich nicht?

Haben sie Befehl aus Berlin, nicht zu fenern?

Die Franzosen beziehen zunächst Auartier in Enghaven. Post, Zollamt, Hafenbehörde, Stadtverwaltung bekommen französische Posten, beim Bürgermeister läßt sich ein capitaine de vaisseau melden, fordert ihn auf, die Waffen der Polizei auszuliefern, Auartiere für zwei Bataillone Seesoldaten zu beschaffen. Drohend überschatten die Krenzer den Hafen.

Gegen Mittag ist Konzert des Musikkorps des französischen Seebataillons auf der Alten Liebe.

Mit den roten Puscheln auf ihren Müßen, der sanberen Aleidung, der strammen Haltung machen die französischen Seelente einen guten Eindruck. Der Durchschnitt der Mastrosen ist hochgewachsen, sieht gut und diszipliniert aus, viele blonde Burschen neben kräftigen schlanken Sestalten. Braungebrannte Sesichter, viele nordische Typen, Enkel der Normannen, der seegewaltigen Bretonen, der sturmerprobten Flamen verleugnen sich nicht.

Un allen Straßenecken klebt ein großes rotes Plakat.

Un die Einwohner von Enghaven!

Die Flotte der Republik Frankreich hat heute Eurhaven besetzt. Die vollziehende Gewalt ist an den Ortskommandansten, Kapitän zur See Dujardin, übergegangen, dessen Unsordnungen unbedingter Gehorsam zu leisten ist.

Die Einwohner werden aufgefordert, ihrem Gewerbe ruhig nachzugehen. Französische Offiziere sind durch Verlassen des Bürgersteiges und seitens der männlichen Bevölkerung durch Ubnehmen der Kopfbedeckung zu grüßen.

Jede seindselige Handlung wird unnachsichtlich geahndet werden.

Ein= und auslaufende Schiffe jeder Größe sind bei dem Ortskommandanten zu melden. Zuwiderhandlung zieht Beschlagnahme des Schiffes nach sich.

Die Bevölkerung darf nach 20 Uhr die Häuser nicht mehr verlassen. Sämtliche Waffen sind auf der Kommandantur sogleich abzuliefern. Jeder Einwohner Curhavens, bei dem eine Waffe gefunden wird, setzt sich der Gefahr sofortiger Bestrafung aus.

Die Polizei hat ihren Dienst nach Unweisung des Ortskommandanten wahrzunehmen. Versammlungen jeder Urt unter freiem Himmel und in geschlossenen Räumen sind untersagt.

Der Chef des Geschwaders Vice-Umiral Gaston-René Marquis de Rochambeau.

Rein Einwohner ist zu sehen.

Noch vorsichtiger packen die Franzosen Brunsbüttel an. Der Kreuzer "Uisne" und vier Torpedoboote bleiben davor liegen und beobachten die Einfahrt in den Kanal. In den Hafen wagen sie nicht einzulaufen. Werden die Deutschen Widerstand leisten? Noch ist kein Schuß gefallen.

Kein deutsches Schiff ist zu sehen. Sie müssen in Wilshelmshaven liegen und Befehl haben, einem Zusammenstoß zunächst auszuweichen.

Wie beim Ringen tasten sich die Gegner ab. Die Deutsschen sind die Schwächeren. Sie haben keine Flieger, keine Unterseeboote, keine Flugzengmutterschiffe, das geringere Desplacement, geringere Bestückung und geringere Geschwindigskeit. Der neue Panzerkreuzer liegt nach eingegangenen Melsbungen auch in Wilhelmshaven.

Vom Flugzeugmutterschiff "Bapaume" steigen drei Flieger auf, kreuzen über Cuxhaven und Umgegend und jagen dann elbeaufwärts zur Erkundung auf Hamburg zu.

Un Eurhaven vorbei dampft das Gros der Flotte den Elbstrom herauf. Unch hier keine Gegenwehr deutscher Kräfte, deren Widerstand hoffnungslos wäre.

Gegen Mittag bekommt das Geschwader Hamburg in Sicht. Links und rechts auf den Elbdeichen stehen einzelne Gruppen von Menschen, von Belum-Deich weht eine Fahne — einige junge Burschen ballen die Fäuste gegen die Schiffe.

Ruhig, sicher, wie die niederfallende Faust eines Boxers zieht die Flotte die Elbe aufwärts, an der Landschaft mit ihren saftigen Wiesen, den hohen Deichen, den roten Häusern vorbei, fern leuchten die Türme von Hamburg. Da liegt St. Margarethen und Brockdorf, drüben Krummendeich und Freiburg, der Allwärdener Außendeich und Hamelwörsden.

Bei Glückstadt bleibt der Krenzer "Régulus" liegen und schifft ein Seebataillon aus. Beim Passieren von Pagensand-Leuchtturm, der mit einer Besatzung belegt wird, spielt die Bordmusik auf den Uchterdecks; Hamburg liegt deutlich vor den silbergrau schimmernden Schiffskolossen — weithin hal-len die feindlichen Klänge über die Elbdeiche:

"... marchons, citoyens, formez vos bataillons, qu' un sangue impur abreuve nos sillons..."

Da liegt Hamburg! Die stolze, die unnahbare Hansaltadt
— keinen Schuß wagen die Deutschen, um sie zu verteidigen.
Wehrlos, schwach, zu Land und zur See unterlegen, hoffen sie — auf was hofft eigentlich Berlin? Jahrelang herrschte die Meinung, die Welt könne nicht dulden, daß ein zweites Ruhrabenteuer käme, der deutsche Flottentraum müsse auszeträumt sein, die deutschen Häfen, die der Welthandel so dringend brauche, werde niemand angreisen. Die Marine, Stolz und Glück seder großen Nation, durfte nur ans wenizen Schiffen bestehen, der Ersatz alter Schiffe war völlig unzenügend, das Wort von der deutschen Seegeltung war verpönt gewesen — und jetzt? Deutschland duckt sich, bis der Gegner den Frieden bricht, damit nicht ein formaler Rechtszund für die Verbündeten Frankreichs im Völkerbund geschaffen wird. Reine deutsche Flotte stürzt sich auf die franz

zösischen Eindringlinge. Triumphierend und ihrer Kraft beswußt, stößt die Flotte des alten Feindes, der sich im Weltstrieg nie unseren Schiffen gestellt hat, auf Hamburg zu. Um zu erobern? — man erobert nicht, wenn der Gegner im Beswußtsein seiner Schwäche sich nicht zu wehren wagt — um zu pfänden!

Von Hamburg waren die Hansasslotten ausgelaufen, hier hatten die stolzen Schiffe des Kaiserreiches gelegen. Der wehrshafte Geist der Hansa, Grundlage ihrer Siege, ihres Handels, ihrer Macht ist tot.

Die deutsche Kriegsflotte liegt auf dem Grunde von Scapa Flow.

Riesenhaft, weit ausgedehnt, Millionen Schicksale in sich bergend, liegt die ehrenfeste Stadt, die plattdeutsche Hauptsstadt, das einst so seegewaltige Hamburg vor dem triumphies renden Gegner.

Auf den französischen Schiffen löst sich die Spannung. Die Mannschaften der Panzertürme hatten an den Geschützen gestanden, an den Munitionszügen, Offiziere mit Fernrohren im Korb. — Auf den Transportern, die schwersfällig im Schutz der Flotte marschieren, sind die Boote klar gemacht worden, liegen dichtgedrängt die Soldaten und warsten auf den Angriff.

Die Küstenforts senern nicht. Der erste Schuß auf deutscher Seite, und der Völkerbund, dem Deutschland anzugeshören die Ehre hat, kann seststellen, daß Deutschland gegensüber dem im Rahmen seiner Verträge handelnden Frankreich zu widerrechtlichen Kriegsmaßnahmen schreitet—rings wars

ten die Geier auf den Moment, da der wunde deutsche Adler sich noch einmal flatternd vom Boden erheben will, um von allen Seiten über den Friedensbrecher herzufallen. — Die Besatzungen stehen in den Forts, müssen den Gegner durchschren lassen — die altertümlichen Besestigungen, mit dem erlaubten Munitionskontingent von 500 Schuß auf das schwere und 1500 Schuß auf das leichte Geschüß seuern nicht.

Reine Truppen, um die Ostgrenzen zu decken, keine Truppen, um die Rüsten zu decken, keine Waffen sür die Zevölkerung! Statt durch die Finger zu sehen, wenn das Volk sich bewaffnete, um nicht wehrlos zu sein, war die erzwungene Ubrüstung streng durchgeführt. Jest duckt sich Deutschland vor dem Zugriff Frankreichs.

Das gespannte vorsichtige Warten auf den französischen Schiffen löst sich — von Schiff zu Schiff gellt ein Schrei des Triumphes und der Siegesgewißheit, im stolzen Gefühl der Überlegenheit: "Vive la France! Vive la Marine!"

Von Schiff zu Schiff pflanzt sich der Jubel fort — hallt über Fischerei-Hafen und Köhlbrand, Kohlenschiffhafen und Maakenwärder Hafen.

Den vier Burschen, die aus der Bodenluke eines alten Häuschens in der Großen Elbstraße die Einfahrt der Flotte beobachten, krampft sich das Herz zusammen. Die Augen starren hinüber auf die feindlichen Schiffe. "Noch nicht!" Heini Hergesell hält den schmalen, blonden Studenten mit der Brille fest . . . So hart, wie am Abend, als er bei Sage-

biel sprach, sind seine Augen wieder. Seine schweren, verars beiteten Fäuste liegen auf der Schulter des jungen Kameras den. "Noch nicht!" "Befehl, Sturmführer!"

Die Hamburger stehen am Ufer, an Schulau-Landungssteg und Blankenese, Hahnösersand und Hasselwerder, Vinkenwärder und Teufelsbrücke, Fischereihasen und AltonaLandungsbrücke und sehen die Franzosen kommen. Da stehen
Makler Brokmann am Hasen und Rechtsanwalt Christiansen, Vorarbeiter Hinrichsen und Stauer Sörensen, Mudding Areienbrink und Rausmann Tettelbladt, da steht Hamburg und sieht die Franzosen kommen! Die Fäuste in den Taschen geballt, wehrlos, vollkommen wehrlos, ohne Unterseeboote, um die frechen, hohnlachenden großen Kästen zu den
Fischen zu schicken, ohne eine ausreichende Flotte, ohne Waffen! Blau-weiß-rot höhnt die Trikolore herüber; gesechtsbereit, drohend, entschlossen kommt die französische Flotte nach
Hamburg.

Die Karthager mögen so gestanden haben, als Scipios Flotte kam, die Chinesen standen so, als die japanische Schlachtflotte sich vor Schanghai legte.

Die ganze Nacht hindurch sind die Untokolonnen von Harsvessehude und Eppendorff, aus den Villenstraßen der Stadt in das schweigende Land gefahren. Die Morgenzüge füllen sich mit Menschen, die vor dem Feind flüchten. Die Bürsgerschaft ist um 6 Uhr zusammengetreten, die Polizei liegt in ihren Bereitschaftsquartieren — siebernde Erregung ersfaßt Hamburg.

Empörung und Schreck im Herzen drängen sich die Hamburger an den Kais. Brausend steuert die französische Flotte nach Hamburg hinein.

Unf dem ungeschützten Krenzer "Bellatrix" (13000 t, Banjahr 1917), der an der Landungsbrücke Ultona festmachen will, stehen 200 Seesoldaten marschbereit an Deck. Die Schrauben fangen an, sich langsamer zu drehen, schwarzer Rauch stößt aus dem Schornstein. — Das Schiff will festmachen. —

"Jetzt!" Hergesell greift in den Gurt. "Zack, tack, tackstack rrr... rrrrr" hämmert aus der Bodenluke das leichte Maschinengewehr. Prasselnd fegt die Feuergarbe in die ansgetretene Abteilung. Rrrrr... tack, tack, tack.

Das Deck ist wie leergefegt. Die Landungstruppe ist ein zusammengeschossener Haufen. "Arrummm! rrumm!" Die beiden 14-cm-Geschüße des Franzosen feuern hinter ihrem Panzerschuß — zu hoch!

"Tack, tack, tack rrrr" hämmert das einsame deutsche Maschinengewehr — die "Bellatrix", deren Maschinengewehre offenbar gleich von den ersten deutschen Schüssen beschädigtsind, versucht rasch abzudrehen. "Rrrumm rrrumm!" Die zweite Salve der beiden 14-cm-Geschüße liegt wieder zu hoch! In der Drenerstraße bricht aus einem Dachgiebel eine Flamme. Brand!

Die Flotte stoppt ab, die ungeschützten Kreuzer "Uldebaran" und "Ultares" drehen neben der "Bellatrix" bei hniii sss ...! Vier Schrapnells bersten über den Häusern der Großen Elbstraße. Drohend erheben sich die riesigen Geschützrohre der Panzerschiffe.

Menschen rasen durch die Straßen.

"Weg! rasch!" Heini ergreift das Maschinengewehr, wickelt einen Mantel darum. Weg! Durch den Rückeingang des Hauses zur Großen Fischerstraße eilen die vier hinaus, springen in der Breitenstraße in einen kleinen Wagen und sausen davon.

Noch immer jagen die Menschen, wie von Furien gehetzt, die Straßen entlang. Die Franzosen haben zu schießen aufsgehört — ihre weitbauchigen Transporter kriechen heran.

"Bellatrix" signalisiert dem Flaggschiff:

14 Uhr 52 Feuerüberfall durch deutsches Maschinengeswehr bei Landungsbrücke Altona. Verluste 11 Seesoldaten des IV. Seebataillons tot, 32 verwundet, Besatzung "Bellastrix" 1 Heizer tot, 1 Oberfähnrich verwundet. Deutsches Feuer zum Schweigen gebracht.

"Ausbooten!"

Die riesigen Transporter legen sich vor Altona-Landungsbrücke, St.-Pauli-Landungsbrücke, Strandhafen. Torpedoboote flizen den Reiherstieg herauf, machen an den Elbbrücken fest. Marineinfanterie besetzt die Schwimmdocks, die Elbbrücken, wird im India-Hasen ausgebootet und besetzt den Verschiebebahnhof Hamburg-Süd. Posten ziehen am Elbtunnel auf, besetzen die Hauptstation Elbbrücke und Veddel.

Bei Blohm und Voß, auf der Vulkan=Werft, am Kohlenkai, wo schon seit dem Morgen die Arbeit gestockt hatte, pfeisen gellend die Dampssirenen. Gewerkschaftssekretär Uhlmann fährt von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Er hat nicht erst eine Weisung abgewartet, nun, wo der Feind im Lande steht, kommt über ihn, den man oft als Bonzen verspottet hatte, etwas, das er sich selbst im Augenblick nicht erklären kann. "Das furchtbare Unrecht", denkt er immer wieder, "das unerhörte Unrecht, daß die Bande hier hereinkommt . . . Schluß, Kollegen! Reen Slag vör den Franzos! Sluß, segg ik!" Die Belegschaften sammeln sich um ihn, wollen fragen, er springt wieder auf sein Motorrad — mögen sie ihn entlassen, weil er ohne Auftrag der Sewerkschaft gehandelt hat — fegt zur nächsten Arbeitssselle.

Auf der Deutschen Werft halten ihn ein paar hundert Arbeiter an. "Uhlmann! Holl an! nich so dull! Ümmer förteihn!"

Er stoppt rasch den Motor. "Wats denn los, Kollegen?" "Uns' hebben schaten! Nu kümmt de Franzos! Wat ward nu?"

"Reen ein arbeidt vör den Franzos! Dat is nu puttegal, wer daor schaten hett . . .! Hamburg is in Not, Mann!"

"Uhlmann is vör de Nazi! Mann, wo steiht Di de Kopp? Du büst doch ümmer gegen Krieg west, Uhlmann?"

Uhlmann hält einen Angenblick den Altem an — unter den schon fast grauen Haaren steigt ihm das Blut auf: "Kol-legen . . . Wat ik seggen wull . . . Also ihr müßt das versstehen, wißt ihr — das freche, fremde Takelzeng das darf nicht durchkommen. Da tut mir keiner einen Schlag dafür!"

Ein kleiner, etwas gekrümmter Mann drängt sich vor und

sagt ruhig, fast wie ein Schulmeister, der einen Vortrag halten will: "Die Interessen der kapitalistischen Klasse und die Interessen des Proletariats können niemals die gleichen sein. Sie stehen in unlöslichem Widerspruch zueinander. Das Proletariat muß dem imperialistischen Ungriff der französischen Kapitalistenklasse durch Verschärfung des Klassenskampfes gegen die eigene Burschewasie entgegentreten. Jede Verteidigung eines sogenannten Vaterlandes..."

Uhlmannsieht ihn entgeistert an, erinnert sich dunkel, früher auch einmal so gesprochen zu haben — stöhnt plötzlich auf, springt auf sein Motorrad, will abfahren, den Mann stehenslassen, ihm ist merkwürdig leer im Kopf, vor seinen Augen dreht es sich...

"Griep to! Wat is den Mann?"

"Em träden de Uhnmachten an!"

Feste, alte Hände heben Uhlmann vom Rade, halten ihn fest, betten ihn sanft auf einen Mantel, schieben einen ausgeblichenen Rucksack unter seinen Kopf.

Er stöhnt leise . . .

Die weiß gewordenen Hände tasten zum Rock. Eine zit= ternde Hand löst ihm den Kragen.

"Kollegen . . . Dütschlann' . . . Dat is all nich wohr, all' dat mit Internatschonale . . . Glöwt mi dat . . . keen Glag vör den Franzos!"

Der kleine Krumme von vorhin zuckt spöttisch mit den Mundwinkeln — eine Hand legt sich ihm auf die Schulter: Gaoh weg, Korl . . .

Gie schieben ihn weg.

Uhlmann stöhnt, der schwere Körper legt sich zurück. Das Leben zieht noch einmal an ihm vorbei — Zeitungsaustragen als Junge — die Schule — der alte Kastanienbaum davor — die Partei — die rauchigen Versammlungen — einen Ungenblick sieht er das freundliche Gesicht seiner Frau...

Vom Hafen bringt ein Windstoß den frischen Geruch von Tang und See.

Uhlmann lehnt sich zurück: "Wi sünd biester gaohn... Kollegen... Dütschlann... Uns' schennes Land... Wissend all schuld! Wir haben Deutschland wohl zu wenig liebsgehabt... Oder wir habens nicht so sagen können... Deutschland!...

Friedlich stirbt der alte Gewerkschafter. Hinrich Freerk nimmt die blane Mütze ab, stumm stehen die Männer mit entblößten Köpfen um den Toten herum.

Schweigend nehmen sie ihn auf, tragen ihn zur Rettungswache. Einer schiebt das Motorrad hinterher. Sie sprechen kein Wort — der Tote, den sie zwischen sich tragen, hat ein helles Lächeln um den Mund. Das Gesicht ist im Tode schmal geworden — ein echter Niedersachsenkopf mit den grauen Haaren und hellem Schnurrbart. Zwei alte Urbeiter tragen den toten Zimmermann heim ins Vaterland . . .

"Ein Zimmermann ist ein treuer Mann", steht auf dem altmodischen Unhängsel seiner Uhr. Die Arbeiter nehmen noch einmal die Müßen ab und gehen still hinaus.

Auf der Reiherstraße blitzen ihnen plötzlich Bajonette entsgegen und drängen sie auf den Fahrdamm. Französische Seessoldaten!

Seesoldaten besetzen die Seewarte — Sicherung vorans, das Sewehr schußbereit in der Hand, eilen zwei Bataillone im Laufschritt den Rödingsmarkt hinauf zum Rathaus. Alle Fenster sind geschlossen, die Straße ist menschenleer. Das Rathaus ist verlassen. Bürgerschaft und Senat sind verschwunden. Bataillon auf Bataillon wird ausgeschifft. Strahlenförmig schiebt sich die Besetzungstruppe vor.

Um 16 Uhr ist von St.=Pauli=Landungsbrücke aus über Millerntor, Glacis=Chaussee, Oberlandesgericht, Dammtor=Bahnhof, Alssterglacis, Lombardsbrücke bis Rathausmarkt, Nikolai= und Sandtor das Herz Hamburgs militärisch gesichert. Die Altstadt mit ihren Fleeten und dunklen Gängen wagt der Franzose noch nicht anzupacken.

Maschinengewehrposten besetzen die Straßenecken.

Die Polizeireviere sind geräumt, die Behörden verschwunden — am Alten Steinwall sinden die Franzosen drei ineinandergefahrene Straßenbahnwagen, pirschen sich vorsichtig heran, sürchten einen Hinterhalt, stellen aber sest, daß beim Abtransport die Wagen sestgefahren und verunglückt sind.

## Nacht im Fener

ie Franzosen beziehen für die Nacht Anartier — si= chern äußerst vorsichtig.

Eine Proklamation des kommandierenden Udmirals klebt an allen Anschlagsäulen.

## Einwohner Hamburgs!

Die Flotte der Republik Frankreich hat in Durchführung einer Polizeiaktion Teile der Stadt Hamburg besetzt. Unsverantwortliche Elemente haben auf den Uviso "Bellatrix" geschossen. Das Leben französischer Soldaten und Seeleute ist zu beklagen. Ich will davon absehen, die Einwohnerschaft Hamburgs insgesamt für die Tat verantwortlich zu machen, jedoch legt Moral und Völkerrecht mir die Verpflichtung auf, die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen.

Ich fordere von den Behörden Hamburgs bis morgen früh 6 Uhr die Auslieferung der an dem Feuerüberfall an der Alstonaer Landungsbrücke Beteiligten, andernfalls muß ich ansnehmen, daß die Behörden die Tat billigen.

Ich fordere die Behörden auf, sofort die Urbeit wieder aufzunehmen. Den Unweisungen der Besatzungsbehörden ist unsbedingt Folge zu leisten. Die Häuser dürfen nach Dunkelheit ohne Passierschein nicht mehr verlassen werden.

Der Chef des Geschwaders Vice-Umiral Gaston-René Marquis de Rochambean. Den Albend benutzten die Franzosen, um den Hafen zu sichern. Gegen 18 Uhr erscheinen plötzlich auf den im Hafen liegenden Schiffen französische Bordkommandos, verlangen die Schiffspapiere einzusehen und eröffnen den deutschen Kapitänen, sie seien gezwungen, diese Schiffe einstweilen sicherzustellen.

Alle ausländischen Schiffe versuchen gegen Abend noch die Erlaubnis zur Ausfahrt zu erhalten, lichten die Anker und gehen in See.

Auf den deutschen Schiffen patronillieren die Posten. Der Kapitan der "Bremen" soll gezwungen werden, das Schiff nach Curhaven zu bringen. Er weigert sich. Ein französischer Offizier will das Kommando übernehmen — die Mann= schaft drängt sich am Achterdeck zusammen, verlangt von Bord zu gehen. Ein Dolmetscher versucht, die Mannschaft zu überzeugen. Die Matrosen verweigern den Dienst unter französischem Kommando. Ein Offizier droht dem Kapi= tän . . . Um 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr läßt der Bordoffizier Kapitän, Offi= ziere und Mannschaft der "Bremen" gefangennehmen. Ge= gen 20 Uhr sind Kapitäne und Offiziere von 34 deutschen Schiffen verhaftet. Von 11 Schiffen sind auch die Mann= schaften verhaftet — auf den anderen sind sie bereits vor Ein= treffen der Franzosen von Bord beurlaubt worden. Es ist un= möglich, die deutschen Schiffe in Fahrt zu setzen — man muß ihnen französische Besatzungen geben.

Alle Verhaftungen sind bis dahin ohne Widerstand ersfolgt — mit Einbruch der Dunkelheit ereignet sich der erste Sabotagefall.

Ein im Dderhafen liegender Tankdampfer mit Erdöl soll durch ein Bordkommando sichergestellt werden. Im Augenblick, als die Franzosen festmachen wollen, schlägt eine ungeheure Stichflamme auf dem Dampfer hoch. In einer riesigen, schwarzqualmenden Fenersäule brennt das Tankschiff aus. Ein danebenliegender Fischkutter wird von den Flammen ergriffen. Löschmannschaften sind nirgends aufzutreiben.

Der Hafen ist wie ausgestorben. Die riesigen Scheinwerfer der Kriegsschiffe huschen über ihn hin.

Um Hauptbahnhof soll deutsche Polizei in starken Verbänden stehen. Die wildesten Gerüchte laufen auch bei den französischen Truppen um. Mit Einbruch der Dunkelheit wird noch die Umgebung des Sandtor= und Grasbrook=Ha= fens besetzt, am Brooktor werden zwei Maschinengewehre, auf das Straßengewirr der Altstadt gerichtet, in Stellung gebracht.

Zwei Geebataillone werden in den Raum von St.=Pauli= Landungsbrücke bis zum Millerntor, Bismarckdenkmal und Hafentor gelegt, das Straßengewirr der Neustadt mit dem Brauerknechtsgraben, Venusberg, Karpfangerstraße, vom Steinweg herunter bis zum Hafen wird systematisch abgeriesgelt, aber nicht besetzt.

Um St. Michael am Kreienkamp stehen Posten, eine Kompagnie liegt in der Kirche, auch das Postamt am Stein-weg ist besetzt.

Besetzt werden St. Nikolai, die Gegend um den Binnenhafen, Rathaus und Börse, Poststraße, Dammtorstraße bis zum Dammtorbahnhof und Lombardsbrücke, jenseits der 211ster der 211sterdamm.

Die Zugänge sind sorgfältig abgeriegelt. Der Hafen wird in seinem ganzen Umfang von der Flotte gesichert. Die Truppen, die bei Ultona-Landungsbrücke gelandet waren, sind an Bord zurückgenommen — nur die Landungsbrücke selbst bleibt besetzt.

Zwei Kompagnien decken die beiden Elbbrücken, an denen vier Torpedoboote festmachen. Die Schwimmdocks sind besetzt. Die drei Panzerschiffe liegen vor St.=Pauli=Landungsbrücke. Der Kreuzer "Primauguet" macht am Kirchenpauer=Kaifest, die Uvisos "Uldebaran" und "Ulgol" am Strand=hafen. "Bellatrix" bleibt an der Ultona=Landungsbrücke, wo sie das Gefecht mit dem bisher einzigen deutschen Wider=standsness hatte, liegen.

Vor Morgengrauen soll die Zesetzung der Stadt, besonders die Wegnahme des Hauptbahnhofes und die Sicherung der Innenstadt durchgeführt sein. —

Un die Stelle des Jubels ist bei den französischen Truppen, nicht zuletzt durch den Überfall auf die "Bellatrix", durch die Urbeitsverweigerung der deutschen Seeleute auf den Schiffen, die offenbar bewußte, nicht mehr lediglich aus Furcht zu erklärende passive Resistenz der Behörden, die nirgends auffindbar sind, durch die Unruhe in dem unbesetzten Teil der Stadt hervorgerufen, eine nervöse Spannung gestreten.

Um 23 Uhr plötzlich blinder Alarm. Am Brooktor feuert ein Maschinengewehr die Meyerstraße in Richtung

auf den Lohse-Platz, weil der dort befehlführende Leutnant Renard Sestalten an den Wänden entlang schleichen zu sehen glaubt. Die Scheinwerfer des Arenzers "Primangnet" leuchten von Baakenhöft die gegenüberliegenden Fruchtsichuppen ab. Sie sinden nichts. Stoßpatronillen fühlen bis zur Hauptstation Oberhafen vor. Der Zugverkehr ist stillsgelegt — die sonst so belebte Station ist menschenleer. Das elektrische Licht ist ausgeschaltet.

Sous-maître d'equipage (Dberbootsmannsmaat) Lecouteur erklettert mit vier Mann das dunkel liegende Gleis, Gewehr in der Hand, vorsichtig tastend, mit der Taschenlampe leuchtend, klettert zwischen den Wagen herum — fährt plötslich zusammen — "A nous, les camerades!" kommt ein Ruf aus der Dunkelheit. Er zwängt sich zwischen zwei Güterwagen hindurch, seine vier Leute klettern nach, lauschen gespannt in die Nacht hinein. Wieder ruft es gellend und wie in Angst: A nous, les camerades! Gewehr schußbereit stürmen die fünf in einen Lagerschuppen hinein — plötzlich flammt kurz elektrisches Licht auf — sechs, acht, zehn Mann werfen sich auf die verdutten Franzosen. Lecouteur ringt mit einem riesigen Burschen, erkennt noch ein mit Schmissen bedecktes Gesicht, spürt, wie etwas Kaltes ihm in den Hals dringt, schickt schon halb bewußtlos einen letzten Gruß heim nach Brest in eine kleine Wohnung, wo seine Frau auf ihn warten wird. Dann wird es dunkel um ihn. Geine Leute werden in einem stummen, grauenhaften Ringen in der Dunkelheit zwischen Risten und Fässern erledigt. Ein riesi= ger Marseiller mit Muskeln wie ein junger Hengst wehrt sich heftig, will sich ins Freie durchschlagen, stößt mit seinem Seitengewehr um sich wie ein Wilder, nach einem schweren Schlag gegen das Schläfenbein bricht er nieder . . .

Fünf Gewehre, eine Maschinenpistole, 30 Handgranaten sind die willkommene Beute. Der schmissebedeckte Medizinsstudent beleuchtet mit seiner Taschenlampe den Kampsplatz. Lautlos rücken die Deutschen ab, verschwinden in dem Gewirr des Ulten Hannoverschen Bahnhofs. Zwei sind von dem Marseiller verletzt worden. Der Student klopft einem jungen Burschen, der noch die blaue Hemdbluse der Jungskommunisten trägt, bernhigend auf die Schulter.

"Methode Ruhrkampf, min Jung!"

Leutnant Renard vermißt eine seiner Stoßpatrouillen. Die Scheinwerfer des "Primauguet" drehen langsam ab.

Vom Wandsbecker Rathaus, wohin sich Bürgermeister und Senat zurückgezogen haben, laufen die ganze Nacht die Gespräche mit Berlin.

Bürgermeister Cornelissen berichtet. Wandsbeck ist bereits durch Reichswehr gesichert. Die schöne alte Ratsstube ist voll von Menschen. Die Senatoren von Hamburg, General v. Werdow vom Reichswehrgruppenkommando mit seinem Udjutanten, Hauptmann Hennecke, Kampfflieger des Weltstrieges, Korvettenkapitän Wehrmann sigen um den Tisch.

"Ich darf zusammenfassen, meine Herren", — Bürgersmeister Cornelissen räuspert sich — "es steht für mich ohne Zweifel fest, daß nach allen Informationen die Franzosen morgen früh von den besetzten Teilen der Stadt aus vors

stoßen werden. Bis jest sind mit Ausnahme der Schießerei an der Altonaer Landungsbrücke meines Wissens keine Zussammenstöße vorgekommen. Die behördlichen Akten und Archive sind in Sicherheit gebracht. Jeder Polizeidienst ist auf meinen Befehl in dem von den Franzosen besetzen Gebiet der Stadt eingestellt worden und wird bei Besetzung anderer Teile der Stadt auch dort eingestellt. Ebenso kann die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen werden. Bissher ist das nicht geschehen.

Uns bleiben jetzt nur zwei Wege. Entweder wir fügen uns der Forderung des französischen Udmirals und nehmen, da die Maschinengewehrschützen nicht ausgeliesert werden können, die auferlegte Sühne auf uns, leisten keinen Widersstand, dulden eine weitere Besetzung und warten, die sich eine politische Lage ergibt, die die Franzosen veranlaßt, die Stadt freiwillig wieder zu räumen — oder . . ."

"Dder man wiederholt den Brand von Moskau!" ruft der junge Senator Helmberger dazwischen.

"Hamburg, meine Herren, ist nicht Moskan. Wenn ich mich recht erinnere, bestand der größte Teil Moskans, als die Russen es 1812 verbrannten, aus Holzhäusern. Das läßt sich leicht wieder aufbauen. Hamburg aber ist eine Weltsstadt! Hier stehen Millionenwerte und Millionen Menschen auf dem Spiel! Schon ein passiver Widerstand ohne Polizei, mit abgesperrtem Strom und Wasser, mit dunklen Straßen, mit Generalstreik, zu dessen Durchführung die Gewerkschaften sich bereit erklärt haben, wird schon nach wenigen Tagen eine Hölle in der Stadt entsessen. Unbeerdigte Tote liegen

in den Häusern, der Verkehr ist unterbrochen, die Unterwelt, mit der wir in unserer Hafenstadt stets zu rechnen haben wers den, bricht los. Die Lebensmittel werden knapp — in wenigen Tagen muß ein solcher Widerstand zu einer furchtbaren Teuerung führen, der Streik ist dann nicht mehr durchzushalten — in den Gewerkschaften setzt sich möglicherweise eine Kapitulationsstimmung durch, zu befürchten steht . . . "

"Ruhrkampf!" ruft Helmberger dazwischen.

Einige Senatoren fahren hoch — ungeduldig winkt der General ab. "Bitte weiter, Herr Bürgermeister!"

"Ich halte die Durchführung eines passiven Widersstandes selbst bei der großen Disziplin unserer Hamburger Bevölkerung nicht für aussichtsreich. Nachdem große Werte geopfert sind, bricht er doch nieder und führt teils zu Einzelskapitulationen, teils zu einem aktiven Widerstand aus wilder Wurzel. Man kennt uns Niedersachsen wenig im übrigen Deutschland — der Bürgermeister strafft sich — wir sind sehr ruhig, aber es gibt eine Grenze, dann lassen wir uns nicht mehr halten!"

Der General lehnt sich in seinen Stuhl zurück, grübelt. Alles Reden ist hier zwecklos, nur auf seine Entscheidung kommt es an. Von Berlin ist mit keiner klaren Entscheidung zu rechnen. Jeder wartet auf Besehle. Das war schon 1918 so — jeder Kommandeur wartete auf den Besehl, die Novemberrevolte niederzuschlagen. Statt dessen wurde das Schießverbot erlassen. Ein paar einsatzbereite Bataillone hätten den Umsturz verhindert. Über sie schossen nicht — es wurde kein Besehl gegeben. Alles hängt in dieser Stunde

von der Entschlußkraft eines Mannes ab. Hat das Schicksal ihn zu diesem Manne bestimmt? Er kennt als alter Goldat nur eins: Angreifen! Aber angreifen mit zwei Regimentern Infanterie, 6 Batterien leichter Feldartillerie und Preiwilligenformationen — der Feind dagegen hat Flieger, Schiffsgeschütze, Gas . . .? Das Ungeheuere der Verantwortung überfällt ihn. Er hat die Erfahrungen der Kriege nach 1918 studiert. Die tapferen Türken hatten in einem weiten, armen Land ihre Hafenstadt Smyrna erst in den anatolischen Bergen zu verteidigen, als die Griechen nachstießen. Werden die Franzosen nachstoßen, werden die Deutschen den düsteren Kampfwillen der türkischen "Haraket ördüsst", der "Befreiungsmarscharmee" aufbringen? Es ist viel gute seelische Kampfkraft in Deutschland vorhanden, aber auch viel erstickt worden! Kann er selbst ein Mustafa Remal sein? Und die außenpolitischen Folgen! Schließlich ist Berlin nicht ohne Grund so vorsichtig.

Seine Spannung steigert sich, als der Ratsdiener ihn an das Telephon abruft. Der General gehtrasch aus dem Raum, Hauptmann Hennecke folgt ihm. Der Korvettenkapitän flüstert dem grauköpfigen Schriftleiter ins Dhr. Der nickt spöttisch. Bürgermeister Cornelissen sitzt zurückgelehnt, wartet. Der Polizeihauptmann sitzt müde am Tisch, er ist seit gestern Abend nicht aus den Kleidern gekommen.

Der General steht in dem kleinen Umtszimmer am Apparat.

"Dreihundert Lastkraftwagen, gut! Bleiben bei Zollen= spieker liegen, erwarten Befehl dorthin!"

"Dhne meinen Befehl fällt kein Ochuß!"

"Danke!"

Wieder klingelt der Upparat. Der General nimmt den Hörer ab — ein hartes Lachen geht über sein Gesicht, als er den Bericht hört.

"Was sagen Sie, Hennecke? Glückstadt meldet, der dort liegende französische Kreuzer "Régulus" ist soeben von dem Torpedoboot "Jaguar" überraschend mit zwei Torpedobo angegriffen worden, hat versucht, mit starker Schlagseite und überhängend in den Hafen zu kommen, ist aber vorher abgesoffen. "Jaguar", von mehreren Franzosen verfolgt, ist elbabwärts gegangen. In Glückstadt hält sich das Gerücht von einem unglücklichen Seetreffen unserer Flotte gegen ein überlegenes Geschwader vor Wilhelmshaven! Der "Jaguar" soll es signalisiert haben. Es wird ernst!"

"Wilhelmshaven bitte, Blitzespräch! Marineleitung!"

Der General zündet sich eine Zigarette an. Wieder schrillt der Upparat.

"Hier Marineamt, Wilhelmshaven!"

"Hier Gruppenkommando v. Werdow. Ich rufe aus Wandsbeck Rathaus an. Erfahre soeben aus Glückstadt, daß der französische Kreuzer "Régulus" von "Jaguar" torpediert und untergegangen ist. Das Gerücht hält sich hartnäckig, daß wir vor Wilhelmshaven ein Seegefecht verloren
haben. Was ist daran wahr?"

"Nichts, Herr General! Wir sind heute Nachmittag auf Erkundungsfahrt mit der Nordseeflotte auf weit überlegene französische Streitkräfte, darunter die Panzerschiffe "Constorcet", "Diderot" und "Voltaire", einen Schwarm

Fleiner Arenzer und mehrere U-Bootsflottillen gestoßen. Sind ohne vorherige Warnung beschossen worden, und haben abgedreht, weil das Sefecht aussichtslos erschien. Auf dem Rückmarsch wurden wir von Unterseebooten angegriffen. "T. 190" ist leider gesunken, Linienschiff "Schlesien" ershielt mehrere Treffer, "Jaguar" ist vom Gros abgekommen, die "Schlesien" muß in Dock gehen. Zwei französische U-Boote sind sicher gesunken, ein weiteres wurde abgeschleppt. Zwei Geschwader Kampfslieger unterstützten die Franzosen. U-Boote und Flieger, denen wir wenig entgegensesen konnten, waren während des Gesechtes sehr gefährlich und lästig für unsere Kräfte. Trotzdem ist die Stimmung gut. Die Franzosen operierten sehr geschickt, setzen immer erneut ihre U-Boote an."

Der General hängt den Hörer an.

"Versailles! lieber Hennecke, immer wieder Versailles! Hätten wir U-Boote, wäre die französische Flotte rasch wieder von unseren Küsten vertrieben. So können unsere geringen Einheiten von deren U-Booten lahmgelegt werden! Aber jedenfalls ist es losgegangen. Sehen Sie doch mal in das Ratszimmer. Ich weiß jest, was zu geschehen hat!"

"Standartenführer Bichlmair, Dr. v. Retzow, Sturmsbannführer Hergesell" melden sich in diesem Augenblick bei dem Reichswehrführer.

"Wieviel Mann haben Gie?"

"Im ganzen etwa 16000 Mann verschiedener Versbände in und um Hamburg zusammengezogen, wir erwarten bis heute abend noch 4000 Mann. Bis jetzt verfügen wir

über 11 400 Gewehre oder Maschinenpistolen und etwa 300 Maschinengewehre. Von der Polizei sind noch einzelne Wassentransporte zu erwarten. Die Munitionsmengen sind äußerst knapp. Gegen Curhaven und die Elbküste sind aus allen Richtungen kleine Trupps in Marsch gesetzt worden. In Stade liegen etwa 5000 Mann. Mehr stehen wegen des Schutzes der Westgrenze nicht zur Verfügung."

"Sagen Sie, Herr Bichlmair, wie schätzen Sie den Kampfwert Ihrer Verbände ein?"

"Es sind keine Soldaten, Herr General, wir haben junge Unterführer der Reichswehr und altgediente Soldaten auf die Trupps verteilt — aber sonst — es ist die beste, tapferste Jugend, die Deutschland hat!"

Der General schweigt — weist darauf hin: "Der Franzose hat Flieger dagegen, modernste Bewaffnung, Schiffszgeschüße, Gas . . .!"

"Das weiß ich!"

"Es ist sehr ungewiß, ob wir Erfolg haben, die Opfer werden grenzenlos sein . . . "

Bichlmair schweigt und nickt, der blonde Holsteiner sieht in die Weite.

"Verstehen Sie mich nicht falsch, sagt der General wiesder, wir tragen gerade vor dieser Jugend eine schwere Versantwortung. Auch Langemark war heldisch, ein furchtbarer Verlust für unser Volk . . . "

Retzow sieht den General voll an: "Jedes Jahr und mit jedem Jahrgang wächst in Deutschland ein neues Geschlecht von Langemark heran, Herr General!" Über des Generals Gesicht geht ein Leuchten, Hauptmann Hennecke nickt ernst, Bichlmair, Rezow richten sich auf — mit verhaltener Kraft stößt Hergesell, der derbe Matrose, heraus: "Also, wir greifen an! Gott sei Dank!"

Gie geben sich die Hände. Der General macht eine kurze Bewegung:

"Befehl! Hennecke! Reichswehr, Polizei und die Freiwilligenverbände greifen Punkt 2 Uhr nachts überraschend..."

Das Telephon schrillt. Der General nimmt den Hörer ab.

"Leutnant Gärtner meldet vom Hauptbahnhof, daß die Franzosen in Stärke von etwa zwei Kompagnien gegen den Hauptbahnhof vorrücken."

"Gespräche umlegen!"

Die Führer eilen nach unten.

Als Hergesell am Ratszimmer vorbeistürzt, reißt er die Tür auf und schreit in die Versammlung hinein: "Der Franzose kommt! Am Hauptbahnhof ist er schon! — Wir nehmen die Verteidigung auf!"

Der granköpfige Redakteur springt auf, reißt seinen Mantel mit der eingehängten Maschinenpistole vom Haken, läuft hinter Hergesell die Treppe herunter und schwingt sich hinter ihm aufs Motorrad. Erst im Fahren begrüßen sich die beiden.

"Doktor, nun hat unsere Urbeit doch einen Ruten ges habt — Für Deutschland!"

Während sie die Straßen langfegen, liegt die Stadt plötzlich im Dunkel.

Kurz unterrichtet der General Bürgermeister und Senat über das Seegefecht und setzt die Widerstandsmöglichkeiten auseinander.

"Da die französische Flotte sich durch Besetzung der Vorhäfen weit auseinanderzieht und unsere Rüstenforts sie stark aufhalten werden, ist mit den in Hamburg verfügbaren und heranziehenden Truppen und Freiwilligenverbänden der Hauptwiderstand zu organisieren. Mit schwerstem Beschuß und Bombenwürsen muß allerdings gerechnet werden.

Wasser: und Lichtversorgung werden sofort unterbunden. Die Verantwortung und Befehlsgewalt übernehme ich."

Der Angriff des "Jagnar", die von überall gemeldete Aktivität deutscher Abteilungen bennruhigt die Franzosen. Eines ihrer Aufklärungsflugzenge hat kurz vor Finken-wärder auf der Straße eine marschierende Abteilung gesichtet, ist heruntergestoßen und hat sie unter Fener genommen. Der Maschinengewehrhagel fegt in die Freiwilligentruppe, die sich zu spät deckt. Mehrere bleiben auf der Chaussee liegen—, die anderen suchen sich vor dem Fenerhagel im Straßengraben zu decken. Einige Gewehrkugeln schlagen in die Tragslächen mit dem blan-weiß-roten Kreis. Der Flieger wendet nochmals, fliegt in Richtung Hamburg Hafen zu-rück, geht auf der "Bapanme" nieder.

Der Zeobachter meldet: "In Planquadrat 403 deutsche irreguläre Abteilung von etwa 80 Mann durch Maschinen= gewehrfeuer zersprengt, Gegner starke Verluste. Einzelne Lastkraftwagen überall auf den Straßen gesichtet, ebenso kleinere, in Richtung Hamburg marschierende, zum Teil bewaffnete Trupps."

Admiral de Rochambeau steht an der Reeling des "Courbet", liest das Morsetelegramm, das der Läufer gebracht hat, schaut ernst über die Stadt Hamburg, folgt den Lichtkegeln der den Hafen absuchenden Scheinwerfer. In seinem scharf geschnittenen, rassigen Gesicht zuckt kein Muskel. Einen Augenblick empfindet er etwas wie Genugtuung. Der Feind wehrt sich! Man ist also nicht Gerichtsvollzieher, sondern Goldat! Der Normanne in ihm, der Mensch alten, nordi= schen Herrentums grüßt den verwandten Hanseatengeist. Hier schweigen die Politiker, er befiehlt, der Goldat Frankreichs! Er sieht über die riesige Stadt hinweg, denkt zurück an das kleine, weltabgelegene Schloß in der grünen Normandie. Keins der dort an der Wand hängenden Bilder, das nicht von Kampf, Goldatenehre und Gieg spricht. Der fiel bei St. Quentin 1871, der blieb vor Allgier — die bunten Kavalierstrachten aus der Zeit des französischen Königtums — dazwischen auf einem halbverdunkelten Bilde der Schau= felhut des Jesuitenmissionars in Kanada, der an der Spiße seiner roten Beichtkinder, der Huronen und Irokesen, gegen die Engländer Krieg geführt hat — Ritterbilder — auf dem Wappenschild der Opruch "Mon épée au roi"...

Geeleute Frankreichs, das Vaterland sieht auf euch alle!

Marquis de Rochambean winkt. Auf dem "Courbet" steigt ein Signal hoch.

Es ist 23 Uhr 10, als sich befehlsgemäß die französischen

Stoßkompagnien fächerförmig in den Straßen vorschieben. Grell leuchten die Scheinwerfer über die Stadt.

Auf der "Bapaume" liegen die Bomber bereit, sechs Besobachtungsflieger steigen auf.

Die Bedienungsmannschaften stehen in den Gefechtstürsmen, von Schiff zu Schiff geht das Signal "Klar zum Gefecht!"

Die schweren Vordmaschinengewehre sind drohend auf die Uferkais gerichtet.

Die Stoßtrupps gehen, Handgranaten umgehängt, Gasmaske griffbereit, die Gesichter vom Stahlhelm verdeckt, vor. Haus für Haus wird durchsucht und besetzt, donnernd poltern die Rolben an die Wohnungstüren, die die aufgeschreckten Bewohner, soweit die Wohnungen nicht verlassen sind, öffnen. Vorsichtig tasten sich die Franzosen im Schein der riesigen Schiffs-Scheinwerfer vorwärts.

Als dunkle Masse liegt der Hauptbahnhof da. Verworsener Lärm dringt aus dem unbesetzten Teil der Stadt.

23 Uhr 30. Uns den Fenstern des Hauptbahnhofs brechen Fenergarben von Maschinengewehren. Vier Hunzdertschaften Polizei stecken in dem riesigen Komplex. Die Lichtkegel zweier Scheinwerfer blitzen auf — erlöschen. Krrr... Krrr... tack, bleck, bleck... hämmern die Masschinengewehre. Wie auf Kommando schlägt aus den Häusern am Glockengießer-Wall, am Georgsplatz, aus der Rossen- und Lilienstraße den Franzosen Feuer aus Gewehren, leichten Maschinengewehren und Maschinenpistolen entzgegen.

Ihre Stoßkompagnien arbeiten sich vor, krachend sausen die ersten Handgranaten in die Häuser am Glockengießer-Wall. Entschlossen stürmt ein Lentnant mit fünfzig Mann auf die Kunsthalle zu — eine Handgranate zertrümmert die Tür, mit aufgepflanzten Bajonett dringen die Franzosen ein — die Treppe herunter fegt ihnen eine Salve aus Maschinenpistolen entgegen. Der Offizier fällt, an ihm vorbei erstürmen seine Leute die Treppe. Handgranaten treiben die Verteidiger auseinander — in den Sängen, kurz von aufblißenden Taschenlampen erhellt, entwickelt sich ein wütender Kampf von Mann zu Mann — unter den stillen Bildern verbeißen, verkrallen sich die Gegner ineinander.

Zwei Freiwillige werden von den Franzosen gefangen genommen. Der Kapitän, dem sie zugeführt werden, mustert sie flüchtig. Sie tragen keine Reichswehruniform.

"Welcher Truppe gehören Gie an?"

Die beiden schweigen . . .

"Irreguläre!" Der Kapitän winkt, die beiden werden zur Alstermauer an der Lombardsbrücke gestoßen — ein großer, breitschultriger Bretone nestelt mühsam aus seiner Bluse ein Muttergottesbildchen, streckt es ihnen in kind-licher Gutartigkeit zum Kuß hin — die beiden verstehen nicht. Die Seesoldaten stoßen sie an die Mauer, legen an, feuern.

Der Franzose handelt, als ob Kriegsrecht bestünde.

Die Deutschen haben sich aus der Kunsthalle zurückziehen müssen. Ein französisches Maschinengewehr wird dort in Stellung gebracht, nimmt die Besatzung des Hauptbahn-

hofs unter Feuer und versucht, die Scheinwerfer zu zerstören. Das französische Feuer wird stärker.

Ein deutscher Polizeipanzerwagen jagt, nach allen Seiten fenernd, unter dem Hagel französischer Handgranaten den Glockengießer=Wall herauf. Bis zum Schillerdenkmal kommt er durch, versucht noch einmal zu wenden, bleibt aber brennend kampfunfähig liegen. In der versengenden Hiße versucht die Besatzung die Lukendeckel zu öffnen, um herauszuklettern. Vergebens. In der stickenden Enge fenert noch ein Maschinengewehr. Plößlich tritt dem Schützen Schaum vor den Mund, er greift in die Luft, sieht sich nach den Kameraden um. Sie liegen tot in sich zusammengesunken. Ein süßlich widerlicher Geruch erfüllt den engen Raum. Gashandgranaten . . ., der tapfere Oberwachtmeister bricht zusammen.

Hinter dem Panzerwagen flutet eine Ungriffswelle heran — Polizei und Freiwillige. Wieder krachen die Gashandsgranaten, hämmern die Maschinengewehre. Die Welle bleibt liegen. Körper krümmen sich auf der Straße.

Gegenangriff! Rasch, diszipliniert, springen die Geesols daten an. Wieder schlägt ihnen das Maschinengewehrfener der Deutschen entgegen, bersten einzelne Handgranaten in ihren Reihen.

Offenbar haben die Dentschen Mangel an Handgranaten. Trotzem — der Bahnhof ist nicht zu nehmen.

Auch die Umgehungskompagnie, die in der Mönckeberg= straße vorgeht, bleibt am Pferdemarkt bei der deutschen Ge= genwehr stecken. Die dort liegende Kompagnie Reichswehr und starke Freiwilligen-Abteilungen haben jedes Haus zur Festung gemacht.

Der französische Posten an der Trostbrücke wird mit Maschinengewehrseuer angegriffen, der deutsche Widerstand regt sich auch auf der anderen Seite. Das Seebataillon, das über das Holstentor vorstoßen will, wird in der Carolinenstraße angegriffen und muß sich mit Handgranaten und Bajonetten Bahn brechen.

Ein zweites Zataillon, das Mittelweg, Rotherbaum und Grindelallee räumen will, erhält Feuer aus dem Zoologischen Garten — grauenhaft brüllen die aufgeschreckten Tiere, versängstigt durch das Licht der Schiffs-Scheinwerfer, das das Inferno des nächtlichen Kampfes beleuchtet.

Es ist 24 Uhr. Kapitän zur See Lecoq hat nach wieders holten Handgranatenangriffen endlich einen Zug Reichswehr aus der Station Feldstraße herausgeworfen und wehrt sich gegen stark unterhaltenes Maschinengewehrs und Gewehrsfeuer aus dem Zentralschlachthof.

Uns dem Friedhof an der Junginsstraße und aus dem Zoologischen Garten wird das Fenern der Deutschen allmählich schwächer.

Weiter aufwärts haben die Franzosen den Stadtteil Rotherbaum bis zur Station Hallerstraße in die Hand bestommen — dagegen halten jenseits der Ulster die Deutschen den Hauptbahnhof noch immer. Deutsche Freiwilligentrupps stoßen aus der Ultstadt vor. Unf der Unßenalster erscheinen Motorboote mit Maschinengewehren und schießen über die Lombardsbrücke.

Von Haus zu Haus geht das Grauen. Aus den Fleeten steigt Nebel und umhüllt, wie ein Mantel, die kämpfende Stadt.

Die deutschen Außenposten vernehmen aus der Luft Motorengeräusch, das den Gefechtslärm in der Stadt nicht durchdringt. Meldefahrer jagen zu den Verteidigungsstützpunkten.

Aus den Nebeltöpfen der Reichswehr verbreiten sich weiße Dämpfe und verstärken den aufkommenden Nebel.

## Bomben!

Dwei Staffeln zu je 15 Einheiten des französischen 22. Nachtbomberregiments kreuzen, gedeckt von 2 Jagdfliegerstaffeln, Typ Lioré-Dlivier, über der Altstadt und fliegen den Hauptbahnhof an. Verzweifelt bellen die deutschen Maschinengewehre nach oben. Die dreißig Nachtbomber können gefahrlos tiefer gehen — die alte Erde brüllt auf, wie ein armes, verwundetes Tier — donnernd schlagen die Brisanzbomben in die Bahnhofsgebände, in die Hänser des Großen Glockengießer-Walles — einzelne Brände flammen hoch auf. Tief stoßen die Jagdslieger herunter und greifen mit ihren Maschinengewehren in den Kampf ein.

Der Hauptbahnhof brennt!

In die Massen, die sinnlos vor Angst den Steindamm entlang flüchten, schlägt eine Bombe. Ein großes Geschäfts-haus scheint sich zu heben, die Ziegel prasseln herunter, die Vorderwand löst sich und bricht nieder in die flüchtenden Massen, die auf den Sportplaß, und in die Anlagen des Allgemeinen Krankenhauses und der Brocksallee fluten.

Eine Bombenstaffel schwenkt nach St. Georg ab. Bombe auf Bombe schlägt ein. In der Norderstraße lodern mehrere Brände zugleich auf.

Planquadrat 233! morst das Führerflugzeug. Das Geschwader vereinigt sich, geht tiefer — dröhnend hauen die Bomben auf den UnckelmannsPlatz, weithin splittern die Fenster von den Detonationen, Häuser brechen in sich zusams

men. Dhne Abwehr kreisen die Flugzeuge drohend über Hamburg.

Durch die Bombenwürfe hat die französische Infanterie Luft bekommen. Der Hauptbahnhof ist ein einziges Flammenmeer, aus dem geborstene Pfeiler, riesige, durch die ungeheure Glut zusammengedrehte Gerüste herausragen. Die Verteidiger scheinen völlig zersprengt und vernichtet, der Widerstand erstorben.

Die Kompagnien gehen vor, verstreut, aus einzelnen Häussern, pfeisen ihnen Geschosse entgegen, tackt noch ein Masschinengewehr. Um Hansaplatz bilden sich erneut einzelne Widerstandsnester, vorgehende Marinesoldaten bleiben liesgen, um nicht wieder aufzustehen.

In der Altstadt hält sich die deutsche Verteidigung noch hartnäckig.

Hier muß die Schiffsartillerie den Kampf unterstützen. Die Linienschiffe feuern. Rollend kommen die Salven der schweren Geschütze der "Paris" und "Courbet". Die Kreuzer feuern!

Es seuert "Mulhouse", die ehemals deutsche "Stralsund".

Aus den Gefechtstürmen der ganzen Flotte schlägt das Feuer in das Häusergewirr der Altstadt.

Es ist wie beim Scheibenschießen. Deutsche Artillerie ist nicht eingesetzt. Planmäßig streuen die Franzosen die Altstadt ab. Sie brennt an vielen Stellen. Auf Pfäh-len und Rosten erbaute Häuser versinken im Wasser der Fleete.

Der schwarze qualmende Rauch mischt sich mit dem Nebel und verhüllt die unglückliche Stadt. Hamburg brennt!

In den Kellern, in den Untergrundbahnhöfen drängt sich die Bevölkerung zusammen.

Unablässig, mit Wagen und Autos, auf Fahrrädern und Motorrädern, schreiend, aufgelöst, Kinder nach sich schleppend, in furchtbarer Verwirrung eilen, wie ein nicht endender Strom, die Flüchtlinge nach Barmbeck, Eilbeck und Wandsbeck, nach Lockstedt und zum Stadtpark.

Vielfach abgeschnitten, im Brandqualm der Häuser fast erstickend, krallen sich immer erneut Widerstandsnester fest, feuern und schleichen heran, um den gefallenen Franzosen Sewehre und die kostbare Munition abzunehmen.

Endlich eröffnet von Veddel aus eine Reichswehrbatterie gegen die Schiffe das Feuer — schwache Unterstützung gegen das schwere Feuer der Franzosen — aber von Mund zu Mund, von Haus und Trümmerstätte gerufen, gibt das Wort "Unsere Urtillerie schießt!" den schmutzigen, blutenen, mit zäher Kraft sich trotz schwerster Verluste behauptenen Verteidigern neuen Mut.

Es ist 2 Uhr 14. Der Nebel ist fast undurchdringlich geworden, weißlich, grau und milchig schwimmt er um die Scheinwerfer, die ihn kaum noch zu durchdringen vermögen. Die Bomber können kein Ziel mehr erkennen.

Der seuchte Nebel verhindert eine größere Ausbreitung der Brände. Allmählich geht er in einen seinen Regen über. Hamburgs Nebel nimmt die gepeinigte Stadt in seine weischen, schüßenden Arme.

Um alten Wandrahm in einem verbarrikadierten Haus liegen elf braune Freiwillige, das Maschinengewehr schußbereit hinter aufgeschichteten Matraten verborgen und spähen hinaus. Zwei Mann schlasen, zu Tode erschöpft. Eine Gestalt kriecht an das Haus heran, pfeist leise den Sturmpfiff, und schlüpft durch die geöffnete Tür. Verklebt hängt
das blonde Haar über das Gesicht, eine Hand ist verbunden
— rnhig schnallt er zwei Gurte los, legt sie auf den Tisch am
Fenster: "Hier, für das M. G.!"

Alle wenden sich ihm zu, ein Verwundeter schlägt die Angen auf, sinkt aber schwer atmend und stöhnend wieder zurück. "Wie steht's?" "Das Schießen wird weniger! Sie können offenbar nicht mehr viel sehen!"

"Was machen die anderen?"

"Fritz Hertig ist gefangen und am Alosterhof erschossen worden. Die Franzosen haben sich in der Poggenmühle versbarrikadiert und kommen nicht mehr heraus".

"Aug loults."

"Weet ik nich, wi möt dörchhollen!"

Hergesell zieht ein halbzerdrücktes Butterbrot heraus, kaut und sieht sich im Raum um. "Drei Mann mitkommen, Gewehr mitnehmen." Die drei machen sich fertig, jeder hängt zwei Handgranaten ein. Die Maschinenpistole entsichert, kriecht der Führer voraus. Sie schleichen in einen Tabaksspeicher, gehen die Stiege hinauf, einer zeigt zu der Lüftungsluke hinaus: "Doar!"

Vorsichtig geht eine französische Patronille an den Häusern entlang vor, im Nebel sind die flachen Stahlhelme schwach zu erkennen, wenn auch die Gestalten selbst verschwimmen.

Vier Schüsse blitzen auf — ein Körper springt in die Höhe, ein zweiter fällt gegen die Mauer. Zwei haben sich hingeworfen und erwidern die Schüsse.

"Rr... rrum!" In der weiteren Umgebung ist wieder ein schweres Schiffsgeschoß niedergegangen. Einer der jungen Burschen fährt zusammen. "Hest Du Bange?" Die Franzosen haben sich, da sie den Ausgangspunkt des Fenerübersfalls nicht finden konnten, wieder aufgerichtet.

"Trach, tarach!" Ein Franzose fällt.

"Nu aber weg, ehe sie uns hier spit haben!"

Die vier Mann stolpern die Treppe hinunter, Hergesell reißt ein paar Blätter Tabak an sich, stopft sie in seine weiten Hosentaschen.

Halb kriechend, halb gehend, schleichen die vier Kameraden die nachtdunkle, zerstörte Straße entlang.

Gleich ihnen sind noch Hunderte von Widerstandsnestern in der Stadt, fressen sich in die von den Franzosen stark bessetzen und abgeriegelten Stadtteile hinein. Ein Leutnant, ein Dbergefreiter und sechs Mann sind plötzlich mitten im "französischen" Gebiet am Rödingsmarkt aufgetaucht, has ben mit Handgranaten überraschend eine geschlossene Kompagnie angegriffen und sind spurlos wieder in den Häusern verschwunden.

Der Bahnhof ist in Trümmer gelegt, ein Ruinenfeld, die Bevölkerung drängt sich hilflos in den Vororten zusammen, die deutsche Verteidigungslinie ist durch den Einsatz der Bom=

ber und der schweren Schiffsartillerie völlig zerhauen und zer= schmettert.

Schwerste Verluste haben die Gasbomben verursacht. Um Berliner Tor waren sie besonders groß.

Der Mangel an Gasmasken in der Zivilbevölkerung, aber auch bei den Freiwilligen hat viele Opfer gefordert. Der Tebel hält das Gas in den Bombensprengtrichtern. Manscher Freiwillige, der darin hat Deckung suchen wollen, stirbt durch das tückische Gas.

Renchend, hilflos nach Utem ringend, mit zerfressenen Lungen, mit Augen, die wie glühende Kohlen brennen, langsam und qualvoll sterben die Jungens.

Verheerender als die Gasbomben wirken die riesigen 40= Kilo-Brisanzbomben. Tief heruntergehend haben die französischen Flieger, durch keine aktive Flugabwehr behindert, die Stadt mit Bomben belegen können. Kein deutsches Kampfflugzeng konnte aufsteigen, um die schwerfälligen Bombenschlepper anzugreifen, zu verjagen oder herunterzu= treiben. Im Schutz ihrer Jagdflieger ziehen sie, herabspä= hend auf das Nebelmeer, aus dem einzelne Brandherde her= vorleuchten, aus dem die Flammen des zerstörten Bahnhofs noch immer gen Himmel schlagen, ruhig ihre Kreise. Wo sie im tiefen Nebel Bewegung zu erkennen glauben, lassen sie eine ihrer schrecklichen Bomben fallen. Während unten die Deutschen in tapferem, verzweifelten Widerstand dem hoch= gerüsteten Feinde den Besitz der Stadt streitig machen, ihre ungeschulten, zusammengewürfelten Verbände immer wieder einsetzen und bei ungeheuren Verlusten auffüllen, ziehen die

Flieger siegreich, triumphierend, ungestört über die wehrlose Stadt.

Hanptmann Hennecke hat den kleinen, schnittigen Sportzweisiger sertig gemacht. Fest verpackt in seine Fliegerkleisdung klettert er auf den Führersitz, schnallt sich sest, hinter ihm als Beobachter ein Unterossizier. Das M. G. ist nicht ganz leicht einzubanen. Panzerung, Schutz und dergleichen gibt es nicht — aber was hilft es. Der alte Kampsslieger des Weltkrieges strafft sich, die Maschine läuft an, nur der brennende Bahnhof und der riesige Brand einer großen Villa in Rotherbaum ermöglichen die Drientierung. Rasch steigt der Upparat. Hennecke späht. Dort unten in dem Nesbelmeer, unsörmig und riesig wachsend, ziehen die großen Bombenslugzenge!

Er läßt das Flugzeng in die milchigen Schwaden einstauchen, steuert schräg von unten den ihm nächsten Segener an.

Der Franzose bemerkt ihn nicht, völlig sicher durch das Fehlen jeder deutschen Luftabwehr und den Schutz seiner Jagdflieger.

Hauptmann Hennecke pürscht sich heran, versucht das oft erprobte Manöver aus dem Weltkrieg, setzt sich unter eine Tragfläche. Bleck, bleck, rrr, tack, tack, tack . . . Vielleicht hat der Unteroffizier zu früh gefeuert, aber die Garbe sitzt. Der Zomber fängt an, sich um sich selbst zu drehen, heißes SI tropft aus dem zerschossenen Tank, die Bordlichter verschwinden, er stürzt in Flammen gehüllt ab.

Hennecke reißt das Steuer herum, sein Fliegerherz jubelt,

er fühlt die Spannkraft seiner ersten Kämpfe wieder. Das Flugzeug verschwindet in einer Regenwolke.

Als der brennende Bomber in die Außen-Alster fällt, flackert der Kampf um die Widerstandsnester wieder auf. Die anderen Bomber steigen sofort. Die Jagdflieger schließen enger an, noch wittern sie den Feind nicht.

Hauptmann Hennecke sieht sie herankommen, drückt nach unten weg, hängt sich an den letzten an. Er denkt, daß die schweren Kampfmaschinen ihn suchen, daß er hinter ihnen am sichersten ist.

Das Maschinengewehr prasselt los, die Garbe trifft den Lioré-Olivier fast genau von rückwärts, Flammen schießen auf, mit rasender Geschwindigkeit stürzt er ab, verschwindet in der Trümmerstätte des Bahnhofes.

Im gleichen Augenblick berent Hauptmann Hennecke aber schon, die Kampfflieger angegriffen zu haben. Die drei anderen Maschinen haben ihn erspäht, wenden, umfassen ihn von beiden Seiten, drücken ihn zur Erde ab.

Rrrrr ... rrr ... Die schweren Maschinengewehre der Franzosen hämmern. Der Unteroffizier schießt, fühlt plöß-lich, daß der Upparat dem Führer aus der Hand geraten ist, sieht nur noch, daß Hauptmann Hennecke tot am Steuer hängt, der Upparat stürzt in das Flammenmeer des Bahn-hofs.

Die Bomber schließen auf, fliegen in Richtung auf Veddel, wo die Deutschen, durch den Luftkampf angefeuert, Vorstöße unternehmen. Zwei Bomber steuern den Flughafen an, belegen die schweigenden Hallen der Lufthansa. Kampsflugzenge haben die Deutschen nicht — dürfen sie nicht haben.

Es ist 3 Uhr 15. Der Nebel ist noch schwerer geworden, er steigt von den Fleeten und von der Elbe auf.

In einzelnen Straßen dauert der erbitterte Kampf im Dunkel an, krachen die Handgranaten, wird um jedes Haus gekämpft. Die Deutschen haben ständig Verstärkungen in den Kampf geworfen, um ihre Verluste zu erseßen.

In dem kleinen Haus am Alten Wandrahm, in Hunderten von Verstecken, Kellern, Schützengräben, Barrikadennestern heben sich Köpfe, versuchen den Nebel zu durchdringen.

Hier und da scheint es den Beobachtern, als ob die französischen Stoßtrupps sich zurückziehen.

Zieht der Franzose ab? Was ist geschehen?

Ein Polizeiboot beobachtet, daß beschlagnahmte deutsche Dampfer sich in Bewegung setzen und den Hafen verlassen...

Alle Straßen, die aus der Stadt hinausführen, sind mit Flüchtigen angefüllt und zum Teil völlig verstopft. Aualmig und schwarz kriecht der Rauch der Brände durch die engen Straßen.

General v. Werdow sitt in Wandsbeck übernächtig am Telephon, während draußen sich der Strom der Flüchtlinge endlos im Nebel ergießt. Die Reichswehr hält alle Männer, die arbeitstauglich aussehen, an, um sie, zu Gruppen geordenet, zu den Aufräumungsarbeiten zu verwenden.

In der Stadt knattert das Fener, einzelne Schiffsge=

schosse schlagen ein. Die Bomber ziehen hoch über dem Nebelmeer ihre Kreise.

Der General übersieht die bunten Fähnchen auf dem Stadtplan. Die Verteidigungslinie ist auseinandergerissen, einzelne große Verteidigungsflächen, Reservestellungen weit draußen in den Vororten, einzelne Verbände halten noch zussammen. Das übrige ist zerschmettert, im Fener der Schiffszgeschütze und Bomben zerfledert und zerhauen. Ein kräftig und entschlossen, mit Unterstützung der Schiffsartillerie, geführter Angriff muß diese Reste der Verteidiger, sobald es hell wird, wegsegen, wenn kein Wunder geschieht.

Wieviel Wunder sind nicht dem entwaffneten deutschen Volk vorgespiegelt worden! Zodesstrahlen sollten die seindlichen Flugzenge herunterreißen, radioaktive Wellen die Munitionslager sprengen, unvorstellbar wirksame Gase die Ungreiser vernichten. Eine ganze Literatur ist entstanden, die immer wieder schildert, wie durch die Ersindung eines deutschen Ingenieurs — immer muß es ein Deutscher sein, obwohl uns alle wissenschaftlichen Vorbereitungsmöglichkeiten genommen sind, die Unterhaltung von Laboratorien und Studienanstalten, an denen die anderen überreich sind, durch seindliche Spionage und schäbigen Verrat seit langem unmöglich gemacht ist! — der seindliche, überlegene Ungriff abgeschlagen und Deutschland aus seiner Erniedrigung wieder zu strahlender Macht und Größe erhoben wird.

Mit bitterem Lachen denkt der General: Alles Beruhi= gungsmittel, damit das wirkliche deutsche Wunder nicht ge= schieht — die Wehrhaftmachung der Nation, der Aufbau eines starken Heeres, einer starken Flotte, die unsere Meere sichert.

Tropdem. —

Langsam eingehende Meldungen besagen: "Paris" und "Courbet", gefolgt von "Ernest Renan" und "Algol" setzen sich elbabwärts in Bewegung.

Drei — vier — zehn — zwanzig Bomber folgen ihnen.

Die Franzosen ziehen also einen Teil ihrer Streitkräfte zurück? Vielleicht glückt doch dieser letzte Versuch, den der General vorbereitet hat, dieser Kampf, den er nur mit den aus der seelischen Tiefe des Volkes kommenden Kräften wagen konnte. Zesinnt sich Deutschland auf sich selbst? Der General öffnet das Fenster, versucht in den milchigen Nebel hinauszuhören. Uns der Ferne kommt schwerer, dumpfer Aufschlag der Artillerie. Kalter Nebel dringt in das Zimmer.

Der General greift zum Hörer. "Befehl an sämtliche Verteidigungslinien!"

"Um 4 Uhr 20 gehen die Formationen gleichzeitig zum Angriff über. Der Franzose scheint sich teilweise zurückzuziehen. Jedenfalls habe ich Meldungen, daß Teile der Flotte elbabwärts gehen. Es dürfen keine Verluste gescheut werden! Ein wehrloses Land muß seine Lücken an Material mit Menschen stopfen!"

"Bitte Fort Thomsen!"

"Antwortet nicht mehr?" "Leitung zerrissen?"

"Die Forts stehen im schärfsten Kampf gegen feindliche Schiffseinheiten und werden gleichzeitig von Bombenflugzeugen angegriffen!"

"Versuchen Sie die Leitung wieder herzustellen! Rufen Sie dann wieder an."

Der General rechnet. In anderthalb Stunden müssen die alten Elbeforts sich verschossen haben, wenn ihre Batterien nicht vorher zum Schweigen gebracht sind. So lange entslasten sie jedenfalls Hamburg. Bis dahin können die neuen Formationen heran sein. Vielleicht gelingt es doch!

Wieder sieht der General hinaus in den Nebel, der noch immer dicht und dakig über der Stadt liegt.

## Das Wunder der Deutschen

Inf den Elbdeichen stehen die Menschen, aufwärts und abwärts von Hamburg und starren in den Nebel. Dort, ganz in der Ferne, brennt Hamburg! Sie versuchen mit Fernrohren die tiefdunkle Nacht zu durchdringen, stehen auf den Böden der Bauernhäuser und schauen hinüber nach Hamburg...

Das läßt sie nicht schlafen, die Bauern von Westholstein und vom Hadelner und Wurstener Land, vom Ulten Land und von Stormarn.

Hamburg brennt!

Der Feind ist im Land! Sie sehen den schwarzen Analm leckend, brandend zum Himmel steigen, dumpf und tief rollt und grollt es aus der Erde. Sie sehen das Einschlagen der Bomben und schweren Schiffsgeschosse. Mit gepreßten Herzen, mit verzweifelten, erschreckten Gesichtern schauen sie zu dem hellen Fleck am Horizont, wo die große Hanseltadt steht, in die der Feind eingebrochen ist.

Hamburg brennt!

Mit weitoffenen Augen sehen die flachsköpfigen Bauernkinder das Aufleuchten der Flammen am Horizont, wortlos starren die Männer.

Hamburg brennt!

Den Motorradfahrern der Reichswehr, die durch die Dörfer in Richtung auf Hamburg fahren, den auf Lastkraft= wagen durchkommenden brauneingekleideten Freiwilligen winken die wortkargen, ruhigen Menschen zu: "Jungs, hollt fast!" "Laat jug ni daalkrägen!"

Der rollende Donner der Schiffsgeschütze ist nach Mitter= nacht immer stärker geworden.

Auf dem großen, alten Marschhof hinter Glückstadt, auf dessen Dachfirst die gekreuzten Pferdeköpfe stehen, sitzt die Familie, Claus Harmsen mit seinen vier Söhnen, deren Freunde und Verwandte, sitzen und stehen zwanzig Menschen, Männer und Frauen, schauen an der windumbrausten hohen Scheune vorbei, in die Nacht hinaus.

Hann. Er hat schon zweimal, als in der Gegend die furchtsbaren Zwangsversteigerungen die schönen, niedergewucherten und niedergesteuerten Höfe bedrohten, des Bauern Recht gegen der Geldleute Unrecht verteidigt. Er hat damals die Bauernschaft zusammengefaßt, die Abwehr organisiert.

Er wurde in das Gefängnis geworfen, aber der große, granhaarige Mann mit den scharfen, hellblauen Augen ist ungebrochen und zäh aus dem Gefängnis wieder auf seinen Hof zurückgekehrt, und die Bauern, denen sonst ein mit Gefängnis bestrafter Mann als völlig bemakelt gilt, haben vor ihm, als er zurückkehrte, tief ihre Hüte gezogen.

Sein Acker war vom Dorf mitbestellt worden — man hatte ihn gerade zur Bestellzeit die Strafe verbüßen lassen — seiner Frau und seinen Söhnen hatten Nachbarn in der ruhigen, sachlichen Art, die dem niedersächsischen Volk eigen ist, über die schwere Zeit hinweggeholfen.

Er selbst war der alte geblieben, nur etwas stiller gewor=

den. Seine Frau, eines kleinen Seestbauern Tochter, deren Vater als "einschichtig" galt, als einer jener stillen, innerlichen Sinnierer, an denen die Seest so reich ist, hatte das Unglück des Mannes sich zu Herzen genommen. Sie war ganz in ihres Vaters Urt geschlagen, konnte mit großen stillen Ungen durch Stunden dasigen und vor sich hinsehen — man sagte, sie sähe die Menschen immer schon eine halbe Stunde vorher, ehe sie in die Stude traten.

Gesina Allmers hatte etwas unbewußt Königliches in Sang und Sesicht, das Leid hatte ihren Zügen einen manch= mal jenseitigen Ausdruck eingeprägt. Sie sah, wie der Hoftrotz allen Fleißes zurückging, wie die Sorgen auf ihrem Mann lasteten, wie die Söhne sich über die Zukunft Se= danken machten.

Sie lag dann wohl stundenlang wach, wenn in der Döns ihr Mann auf und ab ging, immer wieder an den langen Abenden auf und ab ging und grübelte. Sie hatte ihm zur Seite gestanden, als er die Bauern aus Notwehr zusammenrief, und niemals hatte sie ihren ernsthaften Mann mit seinen hellen, schalkhaften, klugen Augen mehr geliebt, als in der Stunde, da er auf Peter Rohlfs Hof mit seiner ruhigen Bestimmtheit dem Gerichtsvollzieher und den Landjägern entgegengetreten war und nur gesagt hatte: "Wozu Sie hierher gekommen sind, das ist ein Unrecht an unserem Land und ein Unrecht an diesem alten Hof! Kein ehrlicher Mann bietet auf den Hof!"

Da hatte Keiner geboten. Uls dann ein paar Bauern den Rechtsanwalt von der Bank, die die Versteigerung be-

trieb, niederschlagen wollten, hatte Harmsen sich vor den erschrockenen Mann mit der dicken Aktenmappe und der Brille gestellt und ernst und ruhig gesagt: "Männer un Lüe, maakt jug nich de Hänn' schietig mit den Kerl!" Sie waren vor seinen Angen zurückgewichen. Claus Harmsen hatte sich seine alten, wollenen Handschuhe angezogen, dem "Ufkaten" links und rechts ein paar hinter die Ohren ge= schlagen: "Dat is, dat Du Di wat schamen schallst, to wat Du Di hergäwst!" und den Mann aus dem Rohlfs= schen Hofe hinausgeschoben. Damals war Gesina Allmers sehr stolz auf ihren ernsten und rechtlichen Mann gewesen, der gegen alle Behörden dem Unrecht entgegentrat, wie das sein Großvater 1848 getan hatte, als er dem dänischen Spsselvogt, der sich in seinem Hause hinsetzte, ohne den Bauern zu fragen, den Stuhl einfach weggezogen hatte. "Ün dunn sät de dicke Kirl up sin "sühste woll' un künn nich mihr hochkamen", pflegte Claus Harmsen immer zu sagen, wenn er die Geschichte erzählte.

Er war ins Gefängnis gegangen mit dem Bewußtsein, daß er Recht getan und dem Unrecht gewehrt hatte, denn "Unrecht schall de Minsch nich liden!" Ungebrochen war er auch wieder zurückgekehrt.

Seine Frau aber konnte das ihm zugefügte Unrecht nicht verwinden. Wenn man einen holsteinischen Zauern von seinem Hof weg in das Sefängnis holt, einen Zauern, der für sein Recht kämpft, ist das ein bitteres, schweres Unrecht, das eine Frau wohl in ihrem Glauben an die Gerechtigkeit in der Welt verzagen läßt.

Jetzt stehen sie an der hohen Scheune und sehen nach Hamburg hinüber. Die beiden ältesten Söhne tragen die braune Uniform und warten auf den Lastkraftwagen ihres Sturmes, der in Hamburg eingesetzt werden soll. Die Männer und Frauen stehen und sitzen auf den herausgetragenen Stühlen und sehen in die Weite.

Gesina Harmsen steht ganz vorn und ihre schon ein wenig grauen Haare wehen unter dem Kopftuch hervor. Sie spricht leise vor sich hin, ohne daß sie einer der Männer verstehen kann.

Langsam wendet sie sich um, sieht zu den Männern hin= über, der versponnene, ferne Zug steht in ihrem Gesicht: "Claus! Du mußt jetzt was tun. Nu kommt die schwerste Not dort drüben. Sie können nicht bestehen gegen die Kanonen und die Maschinen, Claus! All' das viele Unrecht, das geschehen ist, das wird jetzt an Deutschland heimgesucht! Hörst Du, wie das im Sturm heult und schreit — das sind all' die Vielen, die da umsonst fallen! Ich hör das mit ein= mal so deutlich, das ist wie das jüngste Gericht — oder nein, damit hat das nichts zu tun; das ist, wie wenn die Gee kommt oder die Toten kommen. Ich hör das und seh das so klar der tote Mann ist da, die toten Götter. Ik heff de "Kreien" ni nich glöwt, nee, dat kümmt ut de Deep. Hürst Du? Da geht Dein Großvater im Sturm auf dem Deich, der will Dich rufen! Da kommen sie an, ich kann sie nicht zählen. Gieh mal, sieh! Tausende kommen dort — und doar, doar kümmt König Weking un dat doode Heer! Mann, Mann! Du müßt nu helpen! Ik hür dat in den Sturm — Dütsch=

lann is in Not — nu möt de Zuer ran! Claus Harmsen! Gah, maak tau, alle Mann möt ran! Wenn de Franzos dörchkamt, dann sünd wi verlurn! Dat kann uns Ird nich drägen! Claus! Mann! Du kannst dat! Du mötst allens upropen!"

Die große Frau mit dem hellen Gesicht steht wie traums verloren, ein Leuchten scheint aus ihren hellgrauen Augen zu brechen.

Ihr Ruf versinkt in undentlich gestammelten Worten, uralten, halbvergessenen, heimlich überlieferten . . . "Wold, Wold, Wold, Du büst nich barn und bliewst nich dood . . . "

Claus Harmsen legt ihr wie schützend den Urm um die Schulter, führt sie in die Döns, hebt sie auf und trägt sie auf seinen Urmen zur Schlafstube.

Dumpf erzittert die Erde. Auf Hamburg fallen Granaten.

Die Männer und Frauen stehen in der Stube zusam= men — als der große Bauer wieder eintritt, ist tiefes Schweigen.

Claus Harmsen geht einmal, zweimal die Döns auf und nieder, sieht sich lange, wie abwesend im Raum um, richtet sich mit einem Ruck auf.

Er spricht ganz ruhig, zu seinem vierzehnjährigen Jungen gewendet: "Krischan, lauf rüber zum Küster — laat Di de Slötels gäwen — ich laß ihm sagen, er soll Sturm läuten, ich schick noch ein paar Frauen, die mithelfen sollen. Dann setz Dich auf Dein Rad, fahr zu Peter Visser nach Brahstedt — ich ließe sagen, sie sollten überall läuten, jedersmann soll sein Jagdgewehr nehmen oder was er an Waffen hat. Wir marschieren nach Hamburg. Nach Dorfschaften geordnet! Wi künn uns Jungs bi de Reichswehr un de Frewilligen ni verlaten!

Peter, spann an, ik will rümfahren, de Landsturm möt upbaden warn!

Mit allens sünd se farig wurn, mit uns' paar Suldaten, mit uns' braven Jungs. Männer" — aus den Ungen des Bauern glüht es — "Ihr wißt, ich habe Euch nie zu etwas Unrechtem aufgerusen. Ich bin für das Recht ins Gefängnis gegangen. Un Deutschland und in Deutschland ist soviel Unrecht begangen, daran haben wir noch durch viele Menschenalter zu tragen. Jeder hat da mit schuld. Die in der Stadt und wir auch! Wir haben das Unrecht geduldet! Daß Deutschland so einen Frieden unterschrieb, das war das erste Unrecht.

Daß wir nicht alle Kraft zusammengefaßt haben, um das Unrecht zu beseitigen, sondern bloß immer davon geredet und gedacht haben, damit wäre es gut, das war das zweite Unrecht.

Daß wir all das viele Unrecht im Lande, all den Wucher und den Betrug, die Bestechung und das gebeugte Recht geduldet haben, daß da nicht das ganze Volk aufschrie, war das dritte Unrecht.

Daß wir über unser Land ein fremdes Recht und über unseren Seelen fremde Sedanken geduldet haben, das war das vierte Unrecht. Daß wir geduldet haben, daß unser Brot verachtet, unser Landmann beraubt und betrogen wurde, war das fünfte Unrecht.

Daß wir ohne Waffen haben leben wollen und unsere Kinder schutzlos sein ließen, und viele heimlich dachten, das sei doch ganz gut so, dann brauchten sie nicht Soldat zu sein, das war das sechste Unrecht.

Daß wir geduldet haben, daß unsere braven, tapferen Jungen verfolgt wurden, daß man ihnen verboten hat, zusammenzuhalten und ihre Führer, die besten Männer Deutschlands, beschimpfen ließ, das war das siebente Unrecht.

Sieben Todsünden sind an unserem Volk begangen worden, und wir haben wohl darüber gescholten und haben auch mal gewählt, daß bessere Männer in die Volksvertretung kamen — aber gesühnt ist das viele Unrecht, und alles, was darans wieder an Unrecht geschehen und gekommen ist, bis heutigen Tags noch nicht. Solange aber die vielen Jahre Unrecht und Schmuß und Lüge und Chrlosigkeit nicht gessühnt sind, kann es nicht anders kommen, und darum ist jest unser Volk auf die Probe gestellt worden. Das Unrecht wird auch nicht gesühnt, wenn man nur die daran Schuldigen verurteilt — sondern die Anskändigen und Sanderen, und die, die nichts Unrechtes angesaßt haben, die müssen nun dasür einstehen und müssen das für das Land und für unsere Kinder sühnen . . ."

Claus Harmsen schwieg. Es ist ganz still in der alten Bauerndöns.

"Alles, was bisher geschehen, ist viel zu wenig gewesen. Das Volk selbst muß jetzt hinein und sein Land und seine Ehre schützen und das viele häßliche Unrecht, das geschehen und getan ist, ehrlich wieder auslöschen. Dann kommt auch ein neuer Morgen. Ich werde sie jetzt aufrusen von Dorf zu Dorf, und morgen früh steht der Bauer vor Hamburg! Da sind viele Tausende, die warten nur, daß einer das Zeichen gibt. Und das Zeichen will ich jetzt geben.

Hier aus Holstein ist schon einmal die deutsche Freiheit gekommen, und, wenn Gott will, können wir sie auch diesmal ein Stück vorwärts bringen. Dat is so, as dat is — Bauern-hände müssen das Land frei machen, wie Bauernhände das Brot schaffen. Unsere Frauen wissen das immer am besten, und das ist ein schlechter Kerl, der das nicht verstehen kann. Das ist schon so in der ganz alten Zeit gewesen, daß aus einer klugen und reinen Frau uns alter Herrgott, der über den Stürmen und über den Kriegen steht, der das Korn wachsen und gedeihen läßt, selber spricht...

Un nu Ios!"

Die Männer erinnern sich nicht, den großen, grauhaarigen Claus Harmsen jemals so lange sprechen gehört zu haben. Sie nicken und schweigen.

Claus Harmsen teilt ein: "Du führst na doarhen, Du na doarhen! Allens möt tosammenträden. De Buer marschiert up Hamburg!" — —

In den frühen Morgenstunden läuft es wie Sturm über das niedersächsische Land. Von Dorf zu Dorf fangen in der tiefen Nacht, als Hamburg brennt, die Glocken an zu läuten,

hämmern, schwingen, heulen weithallend über die uralte, heislige Erde. Zei den Reichswehrlinien und Posten rings um Hamburg, bei den Freiwilligenabteilungen tauchen immer größere und größere Trupps auf, Gewehre geschultert, oft nur den schweren Anüppel, den Springstock, den "Alübersstaaken" in der Hand.

Sie erhalten Gewehre, Patronen — von Zerlin, von Kiel rollen Gewehrtransporte mit Schupomannschaften an, auf der dunklen Straße werden die Haufen eingeteilt und bewaffenet. Ulte Offiziere, Landjäger, gediente Leute, Reichswehrsoldaten übernehmen die Führung.

Es ist kein Widerstand einzelner Gruppen und Verbände — das Volk selbst marschiert, schwer, ernsthaft, entschlossen. Ein bis dahin Unbekannter hat das Signal gegeben — und plötzlich ist all der häßliche Streit begraben, versunken, im Nichts zergangen. Die Streitigkeiten um Fahne und Farben sind vergessen, in einem einzigen festen Tritt rückt der Bauer auf Hamburg.

Un den Straßen stehen im granen Nebel Massen von Flüchtlingen. Einzelne lösen sich, reihen sich ein und versstärken den wuchtigen Marschtritt des zusammengerufenen Volksheeres. Reine Fahnen, keine Ubzeichen trennen mehr, sie sind nicht mehr Wähler einer Partei, sondern Deutsche, nichts als Deutsche.

Als die Sonne glutrot und herrlich über dem Nebel aufgeht, halten die Bauern, nehmen die Mützen ab und sprechen ein leises Gebet zu dem Herrn über Recht und Unrecht, über Völkerwerden und Wergehen und dann braust ein Lied auf, das schon lange nicht mehr ein Lied einer Partei oder einer Gruppe ist, das sie alle kennen.

Die Füße treten taktmäßig und fest, und es klingt aus dem Haufen auf: "Die Fahne hoch . . ."

Der Bauer marschiert auf Hamburg, der Arbeiter, der Gutsbesitzer, das ganze weite Land ringsum, soweit der Weckruf in der Nacht gedrungen ist, rückt auf Fahrrädern, zu
Fuß, auf Wagen und Kraftwagen heran.

Willig lassen sie sich von den Reichswehroffizieren abzählen und einteilen, rücken in die Stellungen, wo die wenizgen Reserven liegen, werden auf Slückstadt und Cuxhaven, auf Rizebüttel und an die vielen zur Verteidigung bestimmten Punkte an der Elbe geleitet, Tausende, Zehntausende füllen die Reihen der Verteidiger auf.

Nicht mit Todesstrahlen oder elektrischen Wellen, sondern mit Menschen, mit lebenden, todesbereiten, ernsten deutschen Menschen, die ihr Land und ihre Ehre schützen und halten wollen, ist das deutsche Wunder geschehen.

Die Batterien der Elbeforts sind durch das schwere Geschützsener und die Bombentreffer fast zum Schweigen gesbracht — um Hamburg aber steht ein eiserner Ring von Männern, der sich enger und enger pressen und den Feind zum Land hinaustreiben wird.

General v. Werdow steht langsam und übermüdet, mit grauem Gesicht auf, als der Standartenführer Bichlmair, auf einen Stock gestützt, hereinhumpelt. "Bichlmair, das ist das größte Wunder, das ich in meinem Leben gesehen habe!" "Herr General — an das Wunder haben meine Kamesaden und ich schon vor vielen Jahren geglaubt, als keiner daran glauben wollte, und darum ist es vielleicht möglich gesworden. Viele, die das größte Verdienst darum haben, sind für diesen Glauben in den Tod gegangen."

## Der Sturm

Das Schießen hat fast ganz aufgehört. Vereinzelt sallen noch Schüsse. Die Brandstätten qualmen; in St. Georg, am Bahnhof und an der Carolinenstraße, wo die schwersten Kämpfe gebrandet haben, ist das Bild der Verwüstung vollkommen. Ganze Hänserblocks sind durch die schweren Schiffsgeschosse zertrümmert, tiefe Löcher klaffen dort, wo die Bomben eingeschlagen sind. Der Bahnhof ist gegen Morgen völlig in sich zusammengestürzt, nur einige Stahlgerüste

Im Allgemeinen Krankenhaus, daß auf beiden Seiten als neutrales Gebiet behandelt worden ist, brennt in den Operationszimmern Licht. Die Arzte arbeiten fieberhaft.

ragen kahl zum Himmel. In der Altstadt sind viele Straßen

durch niedergebrochene Trümmer versperrt — teilweise nicht

mehr zu erkennen.

Draußen in Wandsbeck, in Harvestehnde und Lockstedt sind die Wohnungen von Flüchtlingen überfüllt. Sie schlafen auf den Tischen, am Boden, überall, wo sich noch ein Platz gefunden hat, in totenähnlicher Erschöpfung.

Um Hafen und am Rathaus sammeln die Franzosen ihre Versprengten, die einzeln und in Trupps zu zweien, dreien und vieren ankommen. Immer wieder locken die Clairons zum Sammeln, schrill, langgezogen. Sanze Züge sind vermißt, irgendwo hängen geblieben, vielleicht verbarrikadiert und von Deutschen eingeschlossen.

Stoßpatrouillen suchen die Lage der Abgeschnittenen fest= zustellen.

Un der Nikolaikirche krachen Salven. Die nicht der deutschen Reichswehr und Polizei angehörenden Gefangenen, die auf Zefehl des kommandierenden Udmirals als Nichtsoldaten zu behandeln sind, werden ohne weiteres Verfahren erschossen.

Die Erbitterung der französischen Seesoldaten über den hartnäckigen Widerstand ist grenzenlos, ihre Stimmung ist infolge der eigenen Verluste gesunken. Die Reserven sind stark verbrancht und die Mißstimmung über Schonung des einzigen rein französischen Seebataillons — die anderen haben über die Hälfte flämische und bretonische Manuschaften — breitet sich aus. Der Ubmarsch der Panzerschiffe, die gegen die Küstenforts an der Unterelbe eingesetzt werden müssen, das spürdare Eintreffen deutscher Verstärkungen, haben die Stimmung beeinflußt.

Auf dem Arenzer "Primangnet", der im Hafen mit dem "Altair" und einer Anzahl Torpedoboote liegen geblieben ist — alle anderen Einheiten haben den Kampf abgebrochen und dampfen in voller Fahrt elbeabwärts — führen die Matrosen Befehle nur nachlässig aus und rotten sich zusammen.

Kapitan und Erster Offizier sprechen kurz miteinander.

Die Mannschaft setzt sich fast nur aus Bretonen, Flamen und Elsässern zusammen. Sie fühlen sich von der übrigen Flotte auf verlorenem Posten gelassen. Die Verwundeten, die an Bord genommen sind, meist Leute des Brester See= bataillons, schildern alle Einzelheiten der nächtlichen, vei dem starken deutschen Widerstand oft grauenhaften Straßenund Häuserkämpfe.

Der Zweite Offizier entdeckt plötzlich am Schornstein, in völlig unorthographischem Französisch geschrieben:

"Zu der Schlachtbank nur geführt, Wie die Ratten massakriert — Ah, wie wird Paris sich freuen!"

"Abwischen, Mann!" Er winkt einem Matrosen.

"Los, abwischen!"

"Nein, die Franzosen sollen auch ins Feuer! Wir haben genug Opfer gebracht!"

"Was heißt das! Ich lasse Sie verhaften! Inn Sie, was ich befehle!"

Die Kommandostimme lockt die Matrosen heran, die den Offizier umringen, sich anstoßen, leise lachen.

"Unteroffizier! Nehmen Sie den Mann fest!"

Der altgediente Seemann sieht den Leutnant offen an und sagt ruhig: "Im Weltkriege kamen in Frankreich auf 28 Menschen ein Toter, in der Bretagne auf 14 einer! Wir haben uns stets opfern dürfen — dafür wurde unser Glauben verhöhnt, unsere Ainder in der Schule bestraft, wenn sie ihre Muttersprache branchten, unser Stamm von zwei Milslionen Menschen behandelt wie die Berber oder Marokkaner! Was da steht, ist richtig und soll stehenbleiben! Wir wollen mit diesem aus Geldinteressen geführten Krieg nichts zu tun haben!"

"Sind Sie wahnsinnig, Unteroffizier?"

Die Matrosen drängen näher, einer faßt den Leutnant, der nach seinem Dolch greifen will und verhindert ihn, seine Waffe zu ziehen.

Der Unteroffizier wendet sich beruhigend zu den Leuten, die sich immer mehr ansammeln.

Der Matrose, der den Befehl verweigert hat, stellt sich vor den Leutnant.

Einige Leute versuchen die Internationale zu singen.

"Debout, les damnés de la terre, Debout les forçats de la faim . . .!"

"Ruhe", brüllen mehrere— "Internationale ist Schwindel! Heut geht es gegen die Pariser Haifische!"

"Jawohl, Herr Leutnant, für die Freiheit der kleinen Nationen! Für das Gelbstbestimmungsrecht der Völker! Auch in Frankreich!"

Das halbe Vorderdeck steht voll. Die Heizer verlassen die Maschinenräume und kommen an Deck.

Einer stimmt an, die anderen fallen ein:

"Er re go hag er merc' hed hag er botred vihan . . . Er chouanted zou tud vad, hi zou gwir grechenion. . ."

Das verbotene Lied der Chonans, der bretonischen Bauern, aus der Zeit der Bendeerkriege! Über die "Primauguet" klingt das keltische Kampflied:

"Ihr Alten, Ihr Frauen und Kinder Betet leise den Rosenkranz,

Für die Verfolgten der Heimat Für die armen, getreuen Chouans!"

Frankreichs Irredenta ist wach geworden! Lange genug war von der Freiheit der nationalen Minderheiten geredet und gepredigt worden — sie blieben unterdrückt.

Um 5 Uhr 45 ist die "Primangnet" in der Hand der mensternden bretonischen Matrosen, die an ihren Geschütztürmen stehen. Die Offiziere und der Kapitän sind festgesetzt, ein paar Franzosen, Ingenieure, Oberheizer und Maaten sind auch eingesperrt. Die "Primangnet" wird nicht mehr feuern.

Drei Torpedoboote legen sich längsseit und verhindern ein Ausbooten der meuternden Mannschaften.

Funksprüche werden mit dem Flaggschiff "Courbet" gewechselt.

Es ist 6 Uhr. Die Sonne hat den Nebel zerteilt. Die deutschen Küstenbefestigungen stehen im heftigen Feuerkampf mit der französischen Flotte.

Es ist schwer, gegen die Schiffsartillerie und die Fliegersbomben anzukämpfen — einzelne Forts sind bereits ausgesfallen, die riesigen Brisanzbomben haben die Betonblöcke entweder zerschmettert oder einfach umgedreht — trotzem feuern einzelne Batterien noch.

Vier französische Torpedoboote sind durch Fenerüberfall zum Sinken gebracht, "Uldebaran" wird mit schwerer Schlagseite nach Helgoland abgeschleppt, da auch Curhaven von starken deutschen Landkräften angegriffen wird.

In Glückstadt haben die Franzosen das dort gelandete

Seebataillon wieder an Bord genommen, vergebens versucht, an den gesunkenen "Régulus", dessen Besatzung ebenfalls an Bord der Transporter übergeholt wird, heranzukommen. Der Roloß liegt bereits so tief, daß alle Versuche, ihn zu heben, wochenlange Urbeit erfordern würden. Das Wrack wird deshalb gesprengt, um es den Deutschen nicht in die Hände fallen zu lassen. Das Seebataillon wird zur Verstärkung nach Hamburg transportiert, begleitet von zwei Torpedoborten, da nun von vielen Deichen aus ein wohlgezieltes Feuer aus Sewehren und Maschinengewehren auf die vorübersahrenden französischen Schiffe unterhalten wird. Nachdem die Franzosen Slückstadt geräumt haben, wird es von den deutsschen Abeilungen besetzt.

Die Lage der Franzosen wird durch das Aufflammen des Widerstandes beiderseits der Elbe auch in Hamburg immer unsicherer.

Zwar vermögen die Flotte und vor allem die Bombenfliesger, denen die Dentschen keine wirksame Abwehr entgegenssesen können, die alten Elbeforts niederzukämpfen und den Rückweg freizumachen, aber schon häufen sich die beunruhisgenden Nachrichten.

Das deutsche Ostseegeschwader soll im Anmarsch sein, Aufklärer wollen es auf der Höhe von Skagens-Horn gesich= tet haben.

In dem gutliegenden Sperrfeuer bleiben die sich vorarbeistenden Linien der deutschen Ungreifer vor Euxhaven immer wieder liegen — gegen ihre Massen wird die französische Kampstraft die Stadt aber nicht halten können.

Dentschland wehrt sich! Troß unterlegener Bewaffnung mit dem Mut des unterdrückten Volkes, das seine Befreiung erzwingen will. Die französische Polizeiaktion ist zu einem schwierigen Krieg, weit entfernt von der Marinebasis an der nordfranzösischen Küste geworden. In Hamburg selbst ist eine furchtbare Verwüstung angerichtet. Die Moral der Besatungen hat, wie die Menterei der "Primangnet" zeigt, geslitten. Wie, wenn das schwelende Fener der Unruhe auch die anderen Schiffe ergreift? Die Verluste durch das Fener der dentschen Küstenbefestigungen sind verhältnismäßigschwer gewesen.

Jagdflugzeuge, die bis nach Lüneburg hinunter und bis Lübeck im Morgengrauen aufgeklärt haben, haben von über= all starke Bewegung auf den Straßen gemeldet, haben zahl= reiche Transporte und motorisierte Abteilungen beobachtet. So leicht es an sich wäre, mit genügenden Kräften diesen Volksaufstand auseinanderzutreiben — mit den wenigen Geebataillonen, die außerhalb des Bereiches der Schiffs= geschütze nur auf die Fliegerunterstützung angewiesen sind, ist ein weiteres Vorstoßen im Umkreis von Hamburg nicht möglich. Durch einen starken Feuergürtel um die deutschen Verteidigungsstellungen in Hamburg selbst wäre noch ein moralischer Erfolg zu erringen, die Deutschen könnten gezwungen werden, die Trümmer der zusammengeschossenen Stadtteile zu räumen — praktisch würde damit ledig= lich eine Rückverlegung der deutschen Stellungen erreicht werden. Es müßten mehrere Divisionen Landtruppen als Verstärkungen angefordert werden — das war bei dem

Handstreich, wie er ursprünglich geplant war, nicht vorgesehen.

Ein Funkspruch des "Altair" enthebt den Admiral seiner Überlegungen. "Die Deutschen greifen an!" Von der Altsstadt auf der einen Seite, von der Sternschanze auf der ansderen Seite, arbeiten sich einzelne deutsche Abteilungen, oft nur Stoßtrupps, heran. Sie versuchen bewußt, so nahe an die französischen Seesoldaten heranzukommen, daß die Schiffszgeschütze nicht feuern können, ohne die eigenen Seesoldaten zu gefährden.

Unter Führung des Flaggschiffs "Courbet" dampft die ganze Flotte, ihre Transporter aufnehmend, elbaufwärts auf Hamburg zu und hält die Bauerntrupps am Ufer unter Feuer.

Gegen 7 Uhr etwa ist der verbissene Straßenkampf in Hamburg wieder im Gange. Die Deutschen sind durch die Nachtkämpfe geschwächt, ihre massenhaft auftretenden neuen Verbände sind ungeschult — im Nahkampf nur mit Revolver, Gewehr, Maschinengewehr und Handgranate aber stehen sie ihren Mann.

In den Höfen der Häuser, bei Umgehungsversuchen kleinsster Gruppen durch das Häusergewirr, bei dem verdissenen Ringen der Dachschützen aber, dicht an den französischen Absteilungen, teilweise in ihrem Rücken auftauchend, gelingt es ihnen ständig, weitere Teilerfolge zu erzielen. Die Bomber belegen den Bahnhof Sternschanze mit Brisanzbomben — aber der moralische Eindruck ist geringer. Das hilflose Schies

ßen nach den Fliegern, das die deutschen Widerstandsnester verriet, hat aufgehört, das Gefecht löst sich in Kämpfe kleinster Gruppen auf.

Nach dem verlustreichen Kampf der Nacht ist die Führung des deutschen Widerstandes zäher, einheitlicher und vorsichtiger geworden. Noch einmal glückt es den Franzosen, den
Stadtteil Veddel völlig in die Hand zu bekommen, von wo
aus die Deutschen versucht haben, auf die Werftanlage vorzustoßen, aber zwei Kompagnien, die vom Oberhafen und vom
Hauptbahnhof konzentrisch vorgehend die Umsinck- und
Banksstraße entlangrücken, müssen sich gegen dauernde
Ungriffe von Dachschüßen wehren, verlieren beim Kampf
um die verbarrikadierten Häuser viel von ihrem Mannschaftsbestande, werden an der Ernststraße und am Deichhafen trotz der Fenerunterstüßung durch ein Torpedoboot angegriffen und in Unflösung zurückgetrieben. Wegen der Erschießung der Freiwilligen geben die Deutschen keinen Pardon mehr.

Hamburg ist ein Hexenkessel des Partisanenkrieges geworsten. Die kleinen deutschen Widerstandsnesser lauern überall, haben eine raffinierte und wirksame Technik des Überfalls ausgebildet. Der am Morgen begonnene Vorstoß der Franzosen, der Hamburg endgültig von seinen Verteidigern sänzbern sollte, ist gegen 9 Uhr überall ins Stocken geraten, ja teilweise bereits zu einer Verteidigung gegen die immer zäher, immer listenreicher durchgeführten Überfälle der Deutschen geworden. Dazu ist in allen von den Franzosen besetzten Stadtteilen das Wasser abgesperrt — mühsam muß die

Truppe sich das brackige Wasser aus einigen alten, halbvergessenen Brunnen schöpfen.

Gegen 10 Uhr drahtet Admiral de Rochambean nach Paris, er benötige mindestens 20 000 Mann Landtruppen, zöge seine Seesoldaten in das am Abend bereits besetzte Stadtgebiet zurück.

Das böse Beispiel der "Primangnet", die man durch Torpedoboote isoliert hält, macht langsam Schule. Um Zentralschlachthof ergibt sich ein Zug Seesoldaten, mühsam machen die Leute dem Reichswehroffizier klar, daß sie "Bretoned" (Bretagner) wären, und keine Franzosen.

Der Lentnant hat noch nie etwas davon gehört, daß Frankreich ein Land großer nationaler Minderheiten ohne jedes Minderheitenrecht ist, betrachtet die Burschen mißtrauisch. Er läßt sie nach hinten transportieren, immer noch verwundert über dieses eigenartige Phänomen, das "Franzosen" gar keine Franzosen sein wollen. Uls ihm gar ein blonder Junge in der französischen Seesoldaten-Unisorm erklärt: "Wij zijn dietsch, mijn vriend en ik", erinnert er sich daran, daß es wohl in Belgien Flamen gäbe; daß aber Frankreich eine starke, kulturell und politisch niedergehaltene Flamenbevölkerung hat, ist ihm nicht bekannt.

Die Franzosen kommen nicht vorwärts. Ihr großangelegter Ungriff ist an dem zähen Widerstand auf deutscher Seite trotz einzelner anfänglicher Teilerfolge erlahmt. Das deutsche Volk wehrt sich.

Unterdessen lassen die Franzosen die beschlagnahmten Han-

delsschiffe unter Bedeckung elbabwärts gehen. In ohnmächtiger Wut sehen die Deutschen, wie ihnen die mühsam unter so vielen Opfern nach dem Kriege wieder erbauten Schiffe weggenommen werden. — Gegen die Beschlagnahme ihrer Schiffe in den Häfen sind sie wehrlos. Unch die riesigen Schwimmdocks werden mit Hilfe von Pioniertruppen losgemacht, in Bewegung gesetzt und an den dünnen Linien und M.-S.-Nestern der Deutschen auf den Elbusern vorbei abgeschleppt — nicht einmal durch Fener auf den frechen Räuber können sie sich rächen, um nicht den Schiffsgeschützen, die sofort ihr Fener auf größere deutsche Ubteilungen konzentrieren würden, ihre Lage zu verraten.

Der Admiral fordert von Paris Unterstützung. Die Nachrichten von dort sind beunruhigend.

Der Überfall auf Hamburg hätte ohne die Gegenwehr der Deutschen kaum irgend eine Intervention anderer Mächte wachgerufen. Man hatte in ihm den Unfang der zweiten Teilung Deutschlands zu sehen gemeint, die nach der ersten Teilung im Jahre 1919 in Versailles bei der Schwäche des deutschen Staates aller geschichtlichen Erfahrung nach nur eine Frage der Zeit sein konnte. Für diesen Fall war bei Gelingen des französischen Vorstoßes die Forderung von Rompensationen auch seitens anderer Mächte zu erwarten. Schon waren bewaffnete polnische Zanden in Deutsch-Oberschlessen aufgetaucht, war es auch dort zu Zusammenstößen gekommen.

Die englische Presse hatte den französischen Überfall zwar

in großer Aufmachung gebracht, war aber außerordentlich zurückhaltend in ihrem Urteil gewesen, auch die italienische Presse hatte zwar nicht mit Sympathie für Deutschland gekargt, aber doch durchaus sich von einer offen feindseligen Haltung gegen Frankreich ferngehalten.

Die Haltung der Morgenpresse war völlig umgeschlagen. Der unerwartete Widerstand der Deutschen, die immer stärker werdende Gewißheit, daß das deutsche Volk, geführt von seiner radikalen, kämpserischen Jugend, dem Einbruch einen verzweiselten Widerstand entgegensetze, daß die Lage der französischen Landungstruppen, ja sogar der Flotte wenig günstig war, ließ die anderen Großmächte aufhorchen.

Die britische Regierung und die Regierung des Königreichs Italien forderten telegraphisch einen Zusammentritt des Völkerbundsrates. Britische Schlachtschiffgeschwader manöbrierten an der Doggerbank.

"Times", die jahrelang eine franzosenfreundliche Politik verfolgt hatten, schrieben: "Niemand hat das Recht, seinen Schuldner, der wahrscheinlich bereits mehr geleistet hat, als ihm je zu erfüllen obliegen konnte, deswegen umzubringen. Der brutale Vorstoß der französischen Flotte auf Hamburg, dem bedauerlicherweise sogar britische Staatsbürger zum Opfer gefallen sind, ist ein Uttentat auf die Grundlagen der menschlichen Gemeinschaft auf dieser Erde, eine plumpe Wiederholung des verbrecherischen Ruhreinfalles."

"Daily Telegraph" brachte die von einer gut geleiteten, unter Führung der deutschen Befreiungsbewegung stehen= den Propagandazentrale hinübergefunkten ersten Bildbe= richte: junge Freiwillige mit schrecklich verzerrten Gesichtern, die am Giftgas erstickt waren. Darunter die Unterschrift: "Diese armen Jungen mußten sterben, weil das deutsche Volk keine Abwehr gegen Luftangriffe haben darf". Ein kleines achtjähriges Mädchen, das von einer französischen Maschinengewehrgarbe am Dammtor zersiebt war, wurde als "Ein Opfer der französischen Geldgier!" abgebildet.

Das englische Volk wachte auf! Plötzlich erschienen Plaskate auf den Straßen Londons, die das Bild führender französischer Politiker zeigten: "Die Schuldigen!"

Im Unterhaus wurde die Regierung interpelliert; das ehrenwerte Mitglied für Norwich richtete an den ersten Lord der Admiralität die Anfrage, ob das internationale Seerecht noch in Geltung sei, und wenn ja, warum die französische Flotte vor Hamburg nicht von Gr. Britischen Majestät Schiffe als Piratenflotte aufgebracht worden sei.

Der deutsche Widerstand hatte die auch bei der fascistischen Führung Italiens durch die jahrelange Haltlosigkeit der deutschen Politik weitverbreitete Auffassung von der Unmännlichkeit der deutschen Massen, von ihrer Phrasenhaftigkeit, die vor einem ernsten Angriff zurückweichen würde, stark erschüttert. Die deutschen Freiwilligen, die Volksaufgebote, die wenigen Reichswehrtruppen, die Übermenschliches geleistet hatten, überzeugten die Italiener vom Wert eines deutschen Bundesgenossen.

"Corriere della Sera", ein nichtfascistisches Blatt schrieb: "Der Heroismus der deutschen Freiwilligen, die Brutalität und innere Feigheit des französischen Ungriffs, die Hem= mungslosigkeit der französischen öffentlichen Meinung, die Tatsache, daß das deutsche Volk seinen Lebenswillen unter Zeweis gestellt hat, veranlassen Italien als Garanten der menschlichen Bildung, als Vorkämpfer einer besseren Ordnung, ein Wort des Friedens zu sprechen. Der Angriff auf Deutschland, die bedrohlichen Truppenzusammenziehungen an der Rheingrenze machen es Italien unmöglich, ohne Sicherungen sür seine Lebensinteressen die Entwicklung weitertreiben zu lassen..."

In Rom, in Mailand, in Turin demonstrierten die Massen — vor dem französischen Konsulat in Venedig kam es zu Zwischenfällen — nur die starre Disziplin der fascistischen Verbände verhinderte Ungriffe auf das Konsulat.

Die russische Presse war nervös. "Prawda" schrieb: "Der imperialistische Ungriff der französischen blutbefleckten Bourgeoisregierung, das Säbelrasseln der polnischen Pane, die durch Niederzwingung Dentschlands vorbereitete Intervention gegen die Sowjetunion erfordern ernsteste Unsmerksamkeit". Fliegerbrigaden aus Moskau und den inneren Teilen der Union tauchen in Polozk, in Smolensk, überall an der polnischen Grenze auf. Vorsichtig drückte sich die russische Presse um die Tatsache herum, daß kommunistische Bewegungen bei dem Widerstand in Hamburg überhaupt nicht aufgetreten waren, daß vielmehr Tausende von kommunistisch gesinnten Urbeitern bei dem Widerstand mitgekämpft, ihrer intellektuellen Führung aus der Hand geglitten waren.

"Krasnaja Swjesda", das Blatt der Roten Urmee,

schrieb sogar offen, daß ein radikal nationalistisches Land, wie die moderne Türkei, seit Jahren in den besten Verhältnissen zur Sowjetunion stände, daß auch in Italien bei allen
Gegensätzen der inneren Führung und Verwaltung, die
Sowjetunion nicht immer einen Gegner gehabt habe und
daß ein machtvolles Deutschland, wenn es nun eben nicht
kommunistisch werden wolle, für Rußland immer noch einem
wehrlosen Glacis für eine französische bourgeoise Interventionsarmee vorzuziehen sei."

Der Artikel wurde im letzten Angenblick gesetzt — mit stillem Humor konnten die Drucker feststellen, wie der Gesnosse Chefredakteur einen bereits fertigen Satz wieder auseinander genommen hatte, der die Aufschrift getragen hatte: "Weltblamage der deutschen Faschisten!" "Die Manlhelsden wagen keinen Widerstand gegen die französischen Raubschiffe." "Heimliches Einverständnis der braunen Banden mit Frankreich!"

Der Satz war überholt — Deutschland wehrte sich. Der außenpolitische Druck auf die Franzosen stieg von Stunde zu Stunde.

Gegen 2 Uhr nachmittags bekam Udmiral Marquis de Rochambeau Rückmarschbefehl . . .

Durch Deutschland brausen die Wogen der Volkserhe= bung. Zu Hunderttausenden stehen die Massen an den Ka= sernen. Die Straßen sind schwarz von Menschen — der Bauer marschiert in die Städte. Auf den Fabriken werden die Banner der Freiheit hochgezogen — im Sturmschritt der großen Befreiung marschiert ein Volk, ein Herz und ein Mann. Nach dem jahrelangen Ringen um die große Wiedererweckung der Volksseele war Deutschland erwacht.

Deutschland fordert Waffen!

ie Franzosen ziehen ab!

Die Gefahr des Weltkonfliktes ist zu groß geworden, jede Stunde kann Verwicklungen mit Italien, mit England bringen. Das französische Landheer steht in seinen gewaltigen Befestigungen, wartet auf den Befehl zum Vorstoß, lauert darauf, mit Flugzeuggeschwadern und Tanks, mit Kaval-leriemassen und motorisierter Infanterie in Westdeutschland einzubrechen. Es wartet, aber es hält sich zurück. Wird nicht zugleich der Kampf an der Ulpengrenze aufflammen, an der Küste des Kanals, in den Kolonien . . .

Deutschland wehrt sich! Die Provinzen brennen!

Schlesien ist ein Meer der nationalen Erhebung — die endlosen Kolonnen der Freiwilligen marschieren auf allen Straßen an die gefährdete Grenze gegen Polen.

In Berlin ist ein plötzlicher Umschwung eingetreten, eine neue Regierung der nationalen Verteidigung ist gebildet, Hakenkreuzfahnen wehen über der "Weltstadt", die wieder anfängt, zur deutschen Reichshauptstadt zu werden.

Eiligst schiffen die Franzosen ihre Truppen ein — überall stoßen die Reichswehr und die hereingeströmten Freiwilligen= aufgebote nach.

Un der Nikolaikirche entspinnt sich ein letztes wütendes Handgemenge mit einem abziehenden Geebataillon.

Um den Rückzug der Truppen zu decken, läßt der Admiral

noch einmal, schon im Abmarsch der Flotte, die nachdrängensten Deutschen durch das Feuer seiner Geschütze, das auf die Neustadt und St. Pauli konzentriert wird, zurücktreiben.

Granate auf Granate haut in die Reeperbahn, steil steisgen die Flammen aus den alten, häßlichen Häusern.

Im Laufschritt gewinnen die französischen Geesoldaten, immer wieder angegriffen, ihre Transporter, hinter ihnen lodern die in Brand geschossenen Straßenzeilen auf.

Um Versmann-Rai wersen sich, im ersten Unprall die Sperrketten durchbrechend, die Freiwilligen auf die zurückgehenden Franzosen. Ein kurzes, hartes Ringen, dann dreht der Transporter ab, eine große Unzahl Seesoldaten am User zurücklassend. Tollkühne Burschen hatten versucht, über die Landungsstege auf den Dampfer vorzudringen, den Transporter zu stürmen.

Die Granaten der abziehenden Flotte schlagen in die Speicher und Landungskais, auf Aranhöft stürzt der gewaltige Aran, wie von einer Riesenfaust gepackt, in den Hasen... Der Wind kommt weither vom Meer, der wilde Nordseewind, greift in die brennenden Häuser, treibt die Lohe zum Himmel. Schwarz steigen die Ranchsäulen empor, verschlingen sich zu spukhaften Gestalten, werden vom Wind getrieben, durch die Straßen gewirbelt —

Da — aus dem Rauch, über dem Brand und Qualm der kämpfenden Stadt erhebt sich riesig, das Trümmerfeld weit überschauend, wie ein ewiges Wahrzeichen, die Bildsäule . . . Bismarck!

Um ihn herum schlagen die Granaten ein, zerwühlen den

Boden, wie Wunden der Erde springen Trichter auf — unserschüttert steht das Bild des Alten aus dem Sachsenwalde hoch über der brennenden Stadt. Keine Granate vermag es zu berühren. Er steht — Bismarck! — scheint noch zu wachsen, groß und fern zu werden.

Die Schiffe drehen ab, schwarzer Rauch steigt aus den Schornsteinen, in Kiellinie, dem "Courbet" folgend, ziehen die Panzerschiffe ab, — als Bedeckung der Transporter folgen die Kreuzer, vorauf und als Nachhut die Torpedo-boote.

Einige letzte Granaten fliegen nach Altona, treffen die rosten Häuser von Finkenwärder . . .

Durch Hamburg braust ein Ruf, jubelnd, von Straße zu Straße sich fortpflanzend — die Verwundeten auf dem Pflasser stimmen mit ein, die Soldaten und Freiwilligen in den Bodenräumen und Kellern, an den Maschinengewehren und den wenigen Geschützen, die Menschen, die in der Untergrundsbahn Schutz gesucht, die in den Kellern und Verstecken, vom Grauen des jagenden Todes gekrümmt, gesessen haben, die Flüchtlinge draußen vor der Stadt — sie alle stimmen mit ein. Einen Augenblick ruht der Kampf, ruht die Abwehr des Feners, heben sich Hunderttausende von Armen zum Himsmel, jubelt ein einziger Schrei —

Umtost vom Inbel der tapferen zusammengeschossenen Verteidiger steht das Bild des Recken der niedersächsischen Erde. Der Handel ist tot — die Kontore brennen — Ham= burg scheint eine große Brandstätte — der Rauch steigt auf wie ein Gebet — aber Bismarcks Bild steht, und sein Volksteht.

In dieser Stunde macht der Sturmführer Hergesell eine Entdeckung, machen sie mit ihm Tausende tapferer Burschen. Hergesell schließt seine festen Fäuste um das Maschinengewehr, befühlt es, das so lange verborgene, wie ein Aleinod, wie einen plößlich entdeckten Schaß. Er hat eine Waffe! Die Zeit der Wehrlosigkeit ist vorbei! Die Zeit, da die deutsche Ingend jedem feindlichen Ungriff, jeder tyrannischen Mißhandlung gegenüber kein Mittel des Widerstandes besißen durfte, ist vorüber! Die Zehntausende Freiwilliger, die Bauernwehren, die nun frei im Licht des Tages die Waffen tragen, die man ihnen gegeben hat, spüren plößlich, daß sich etwas grundlegend geändert hat in Deutschland. Sie sind wehrhafte Männer geworden.

Da steht ein Mann, der über den Wunsch der Jugend nach Wehr und Chr überlegen die Uchseln gezuckt hatte, und hält das Gewehr eines toten Freiwilligen, mit dem dieser ges gen den Landesseind gekämpft hat, in plötzlichem Schreck umsklammert, gepackt von dem Gedanken, ihm könnte jemals irsgendeine Gewalt dieses Chrenzeichen der Volksfreiheit wieder nehmen.

Waffen! Alle Schwäche, der Traum eines ewigen Völfterfriedens ist verschwunden, vergangen, verbrannt im Flammenmeer der brennenden Stadt. Das Volk hat Waffen!

Gie arbeiten an den Brandstätten, sie schleppen die Ver=

wundeten in die Autos, sie marschieren in ihre Quartiere, sie sind nicht mehr wehrlos! —

Um Bismarckdenkmal steht der General, stehen der große, alte Bauer Harmsen, steht Bichlmair, stehen Freiwillige und Soldaten, Urbeiter, Frauen, Verwundete mit den blutigen Binden um die Köpfe. Der General steigt auf eine Stufe:

"... Die neue Regierung Dentschlands, zu der wir uns bekennen, die Regierung der nationalen Verteidigung, hat sich gebildet. Wir alle haben uns ihr unterstellt. In ihrem Auftrage spricht Kamerad Bichlmair zu Ihnen!"

Bichlmair trift neben den General und hebt kurz den Arm. "Befehl des Führers! Deutschland ist widerrechtlich angegriffen worden. Wir können auf fremde Hilfe nur dann rechnen, wenn wir selbst wehrhaft sind. Hamburg wäre nicht dieser entsetlichen Verwüstung anheimgefallen, wenn das deutsche Volk seine Küsten und sein Land hätte wirksam schüßen können. Wir wollen niemand einen Arieg aufzwingen, aber wir wollen unser Land schüßen und sichern können. Ein wehrloses Volk ist ein ehrloses Volk, ein wehrhaftes Volk ist ein ehrenhaftes Volk! Da niemand in der Welt abgerüstet hat, wir dagegen im tiesen Frieden überfallen worden sind, rüsten wir jetzt auf. Nicht nur mit Gewehren und Masschinengewehren, sondern mit Tanks und schweren Geschüßen, mit Gaswaffe und Flugzengen! Mit einer deutschen Vlotte!"...

Brausende Rufe branden um das Denkmal.

"Wir fragen nicht, was kostet unsere Rüstung? — wir fragen: was kostet uns unsere Wehrlosigkeit?

Die toten Werften werden arbeiten — sie stellen die Uz-Boote und die Panzerschiffe, die Arenzer und die Flugzengmutterschiffe für Deutschland her. Zwei Jahrgänge, die 20zund 21 jährigen, sind zu den Fahnen einberufen und werden aktiv dienen. Ucht weitere Jahrgänge werden ausgebildet, solange der Kampf mit Frankreich nicht beendigt ist. Deutschzland erhält ein Volksheer — nur mit ihm werden wir eine Nation sein können, die ihre Ehre und ihre kommende Genezation zu schüßen vermag. Für Hamburgs und Deutschlands Seegeltung! . . . "

Der Jubel braust immer wieder hoch. Durch Rauch und Qualm bricht ein Sonnenstrahl und trifft das Haupt des Eisernen Kanzlers. Seine Lippen scheinen das Wort zu wies derholen:

"Ein Appell an die Furcht findet in deutschen Herzen niemals ein Echo!"

Es ist, als ob er den wieder wachgewordenen Willen zur Waffe, zu Ehr und Wehr schirmen wolle vor allen Gefahren— hell liegt der Sonnenkranz um das Haupt des alten Recken — und um ihn klingt das Lied der treuen, in der Verfolgung gehärteten, deutschen Jugend in Waffen: "Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen..."

Un der Nikolaikirche, wo die Franzosen Gefangene in brannen Uniformen als Freischärler erschossen haben, geht ein Posten auf und ab. Einige Arbeiter haben den toten Uhlmann herübergetragen von der Stelle, wo sein Herz stillstand,
als es Deutschland wiederfand. Eine stille Fran ist mitgegangen. Wortlos tritt der Posten ins Sewehr. Vielleicht sind er
und der Tote, den sie dort bringen, einmal Gegner im Leben
gewesen. Die weißhaarige Fran mit den ruhigen, blauen
Augen bleibt neben dem Toten stehen. Der Junge in der
brannen Uniform präsentiert sein Sewehr vor der deutschen
Fran und Mutter, deren Mann auch für Deutschland gestorben ist, für das Deutschland, das er schon immer in seinem Herzen gesucht hat . . .

Bis zu ihnen herüber klingt vom Winde getragen das Lied, über Brandstätten und Tod hinweg: . . . "Die Reihen fest geschlossen . . . "

Ein Strahl der Sonne, die das Bismarckdenkmal umhüllt, fällt an die Kirchenecke und erleuchtet die stillen Gesichter der toten Kameraden. Die alte Frau nimmt einige Blumen von dem einfachen Strauß, den sie ihrem toten Mann mitgeben will und legt sie einzeln und fast scheu den Erschossenen auf die Brust...

Leise verklingt es ..., marschieren im Geist in unseren Reihen mit ..."

Elbabwärts dampft die französische Flotte davon.

Die Flammen von Hamburg leuchten über Deutschland, weither, wie das Feuer der Sonnenwende.

Claus Harmsen steht auf dem Allwördener Deich und blickt

über die See. Uns den Tiefen der See kommen, da der Abend sich senkt, mit dem Sturm die Beister der Toten vom Skazgerrak, von der Doggerbank, von Falkland — sie treffen sich über Hamburg, der nordischen, ehrenfesten Stadt. Sie steizgen aus den smaragdgrünen Tiefen der See, sie kommen von jener fernen Grabstätte, wo der Dichter Gorch Fock begraben liegt, sie ringen sich empor aus dem Sande, aus den vermozderten, vergessenen Hamsachen Tiefenen Hamsachen und singen im Winde das Lied von der See, umserer Väter See.

Der Zaner, der das Landvolk zur Erhebung aufrief, lauscht hinaus — es ist, als ob die Schiffsglocken tief im Grunde wieder klingen, als ob mit den Toten ihr Kämpferstum und Heldentum wieder aufsteigt, ihre Liebe zur Freiheit, ihre Liebe zur See, ihre tiefe Liebe zu Deutschland. Über dem toten Land auf dem Grunde der Nordsee erhebt sich das Bild von Jahrhunderte alter deutscher Seegeltung, deutscher Wehrgeltung. — Der Zaner sieht in die Weite, über den Deich, der immer dunkler von den steigenden Nebeln eingehüllt wird, er lauscht dem Lied der See . . . Beide sind immer dagewesen — der Zaner und die ewige See, sind sich fremd und nah zugleich gewesen, verwandt seit Jahrtausenden. Reiner kann bestehen ohne den anderen. —

Der alte Bauer mit den grauen Haaren, den großen, seeshellen blauen Augen steigt langsam vom Deich — wenn die Not am höchsten ist, wird der deutsche Bauer da sein, wird dafür sorgen, daß der rechte Mann in Deutschland die Zügel in die Hand nimmt, und daß beiden ihr Recht wird — dem Volk und der See.

Fern, in dunklem Qualm brennt Hamburg.

Zur gleichen Stunde werden in Stettin, in Wilhelmshaven, in Riel die ersten Hammerschläge zum Bau einer starken deutschen Flotte getan. Morgen werden die Werften in Hamburg aufgeräumt sein, und während noch die Brandstätten gen Himmel rauchen, erfolgen die ersten Schläge, um deutsche Kriegsschiffe zu bauen.

Leben ist nicht not — aber Seefahrt ist not, und Ehre ist not, und Wehr ist not!